

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

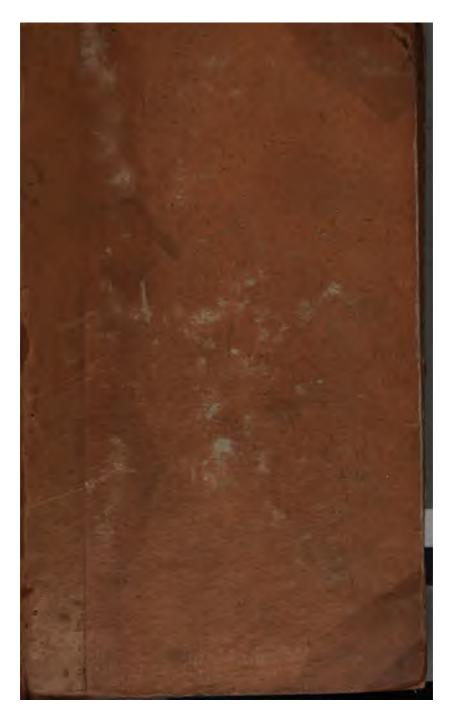

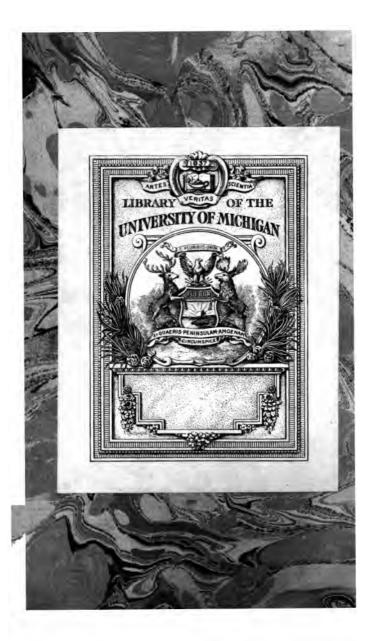

874. C2.



•

## R. Julius Casars

und anderer Schriftsteller

## historische Nachrichten

nou

gallifden, burgerliden, afrifanifden und fpanifden

Ariege überfeßt

\_

Ph. L. Haus.

Zweiter und dritter Band.



mit Aurfürstlich Gadfifder Greibeit.

Frankfurt am Main, bei Johann Christian Sermann. 1788. \$78 11.6

.

•



### Vorbericht.

Nach verschiedenen Sindernissen und Wer, sögerungen durch Berufspflichten und Besundheitsumstände erscheint endlich der zweite und dritte Theil von Casars Uiberses zung. Der Beisall, den der erste Theil bei dem geehrten Publikum erhalten hat, und das Bewußtsein meines fortgesetzen Fleises bürget mir schon einigermaßen zum voraus für die gute Aufnahme der zweiten Arbeit. — Wenigstens glaube ich, wenn ich an die anzgewendte Sorgfalt und Mühe bei diesen neuen Theilen zurückenke, gegen den Vorzwurf gesichert zu sein, man vermisse in meisner Fortsehung anhaltenden Ileiß, Wahl

und Genauigkeit, welches gewöhnlich das Schicksal bei ben Uibersetungen von mehrern Banden ist.

Mains ben 24ten Julius 1787.

Der Uiberfeger.



# R. Julius Cafars historische Nachrichten

## Bürger = Ariege.

#### Erftes Bud.

#### Innhalt.

- I. Der Urfprung bes Burgerfrieges. g. 1 6.
- II. Cafars Einfall und Eroberungen in Italien. S. 7. 23.
- III. Die Ginichließung ber Stadt Brundis, in welche fich Pompejus gefüchtet hatte. S. 24. 29.
- IV. Sardiniens und Sigiliens Eroberung burch Eafars Truppen. S. 30. 31.
- V. Cafare Reife nach Rom, und von ba nach Gal. lien. S. 32. 33.
- VI. Die Belagerung von Maffilien burch Cafars Generallieutenante. C. 34. 35. S. 56. 58.
- VII. Cafare Bug gegen ben Afran und Petrejus. §. 36. 55. S. 59. 87.

#### Ø 1.

- Die Ronfuln waren (a) durch das anßerste Bes ftreben der Volkstribunen mit genauer Noth dahin
  - (a) Der Anfang biefes Buches ift verlohren gegangen: fo fieng gewiß Cafar fein Werf nicht an.

bahingu bringen, bas vom Sabius (b) eingehandigte Schreiben bes R. Cafars in bem Senate vorlefen zu laffen: allein zu einer Beratschlagung im Senate über beffen Inuhalt ließen sie es schlechterdings nicht toms men.

Die Ronfuln thaten in der Stadt (c) über die gegenwartige Lage bes Staates Borftellungen. - Der Ronful Q. Lentul machte fich anheisisch, "er wurde "nie bas Intereffe bes Senats und bes gemeinen "Befen tranten laffen, im Salle, bag alle (Glieber "bes Senats) ihre Gebanten freimuthig und uner-"fcroden erbffneten. Bollte man aber auch biesmal, "wie in ben vorigen Zeiten, auf Cafars Person "Rudficht machen, und nur feine Bunft fuchen, fo "wurde er fich felbst Rath schaffen, und fich nichts "bom Senate vorschreiben laffen .- Auch ihm ftanbe "ber Weeg ju Cafars Gunft und Freundschaft offen., - Scipio fprachin gleichem Tone, "Doms "pejus feie entschloffen, fich fur ben Staat zu ver-"wenden, wenn ber Senat beffen Gefinnungen beis "trate : gauberte aber biefer, und gienge er jest fcblas "ferig (d) ju Berte, fo murbe er in ber Folge "auch.

- (b) Gin Ginfchiebel ober eine Berfalidung. Der Ginbanbiger von Cafars Brief mar Rurio.
- · (c) Gin Bufat nach aller Bahricheinlichfeit.
  - (d) Atque agat lenins. Wir seben diesen Sat megen ber Berbindung atque als eine Erklärung des vorhergesbenden cunffetur an: und selbst im Casar hat unsere Nibersetung ihren Grund. Sieh incredibili lenitate.

    1. B. v. aall. Ar. S. 12.

"auch, wenn er ibm beipflichten wollte, vergebens "um feinen Beiftand anfleben."

#### 9. 2

Dompejus hatte, wie es fcbien, diese Rede dem Scipio in den Mund geleget; benn er hielt fic mahrend ber Beratichlagung bes Senats in ber Stadt, in der Rabe (e) auf. - Einer und der Andere ftimmte auf gelindere Deinungen; als namlich vorzüglich M. Marzell, der fich dabin außerte, "man muffe, ebe "man Borfcblage über die gegenwartigen Umftanbe "bes Staates im Senate thate, erft Truppen in gang "Italien ausheben, und Armeen errichten, unter "beren Schute bie Senatoren ficher und freimutbig "ibre Willensmeinungen entbeden tonnten: " ober 117. Ralid, der dafür hielt, "Dompejus solle in "feine Probingen abgeben, um allen Grund gu ben "Rriegeruftungen zu beben : benn Cafar feie in Gors "gen, Dompejus moge die zwo Legionen, die "man ihm genommen (f) hatte, zu feinem Nachtheile "zurudhalten, und fie in dem Stadtbezirte fteben laf-"fen,,; ober M. Ruf, ber bis auf einige Menderuns gen Giner Meinung beinabe mit dem Ralid mar.

Alle diese fiel der Konsul L. Lentul mit Schmahs worten an, und nahm sie scharf her: zugleich erklarte er sich, "er wurde keines Weeges Ralids Vorschlag A 2 bem

<sup>(</sup>e) Aderat - namlich in ber Borftabt.

<sup>(</sup>f) Sieh VIII B. vom gall. Kr. S. 54.

"bem Senate (g) vortragen. " — Marzell ließ sich burch die Schimpfreden des Konsuls abschröden, und nahm seinen Vorschlag zurud.

Auf solche Weise wurden die meisten Glieder bes Senats durch bas Geschrei des Konsuls, die Furcht für den Truppen in der Nahe, die Orohungen des Anhangs vom Pompejus, gezwungen, und traten gegen ihre Neigung und ihren Willen des Scipios Meinung bei. "Casar solle vor dem Berlaufe eines "bestimmten Zeitpunktes sein heer auseinander gehen "lassen; sonst wurde man seine Widersetzlichkeit als "eine Empbrung gegen den Staat ansehen.,

Segen diesen Schluß legten die Volkstribunen, M. Anton, und Q. Rassius eine feierliche Protestazion ein. Die geschehene Protestazion wurde sogleich im Senate vorgetragen, und es erfolgten harte Aeusserungen gegen den Casar. — Je bitterer und mensschenfeindlicher der Vorschlag war, den Giner that, bestomehr Lobserhebungen erhielt er von dessen Keinden.

§. 3.

Gegen Abend wurde der Senat entlassen, und alle Glieder vom Pompejus vor die Stadt beschieden. — (Bei dieser Zusammenkunft) erhob er den Muth der Bereitwilligen (h), und ftartte sie in ihrem Entschlusse

für

- (g) Der Ronful pflegte die langen Roben, die die Senatoren hielten, summarisch abzufassen, und noch einmal gang kurg in dem Senate vorzutragen, worauf er die Stimmen sammelte.
- (h) Rach ber Lesart: landar promptos, welches lette Bort jeboch in ben hanbfcriften fehle.

für die Bufunft : die Minderheftigen befamen einen Bers weis, und murben angefeuert. - Man locte viele, die ehemals unter dem Dompejus gedienet haben, burch die hoffnung ju Belohnungen ober Chargen bon allen Orten berbei. - Eben fo murbe auch eine Menge Leute von den gwoen Legionen, die Cafar abgegeben hatte (i), berbeigezogen. - Rom murbe mit Bolfern angefüllt. - R. Burio berief bie Dolfstribunen in ben Ort (k) ber Bolfsversamms lung. - Alle Rreande von den Ronfuln, und Bertraute bes Dompejus, wie auch jene Leute, die feit langen Zeiten Cafars Reinde maren, murden in bem Senat gebracht. Durch bas Gefdrei und die Menge biefer Leute geriethen die Baghaften in Schrocken, bie noch Bankenden murden fest an ihre Parthei angefcmiedet; die meiften aber auffer ben Stand gefetet, ihre Meinung frei und unverholen gu fagen. - Der Cenfor L. Difo, wie auch der Prator L. Roszius erbothen fich zu einer Reise zum Cafar, um ihm von Diefen Borfallen Nadricht ju geben : man mbate ihnen nur in biefer Absicht eine Rrift von feche Tagen geftatten. - Einige ertiarten fich auch babin, ,,man "folle (vor Allem) an den Cafar Abgeordnete ichiden, "und ihm ben Billen bes Cenats tund machen.

**A** 3

S. 4.

<sup>(</sup>i) Sieh Anmerkung (f). -

<sup>(</sup>k) Diese Stelle ift verfalicht. Unter ber Menge von Muthmaffungen und Verbefferungen icheint jene bes Christian Arufus : & in comitium tribunos pl. C. Curio esseat, Die befte gu fein.

6.

Alle diefe Borfcblage fanden Biberfpruch. - Die Reben bes Ronfuls, des Scipios, und Ratos wurden entgegen gesetet. - Den Rato (1) fpornte fein verjahrter bag gegen ben Cafar, und ber Gram megen feines fehlgefcblagenen Gefuches (m) um die Ronfule Burbe an. - Lentul that es megen ber vielen Schulden; theils auch aus hoffnung eine Armee und Statthalterichaften gu überfommen ; ober auch megen der ju erwartenden Gefchenfe bei Ertheilung bes Ronigstitels. - Er pralte (fogar) unter feinen Anhangern, einen andern Gulla mit ber Beit abaus geben , in beffen Sanbe bie Oberherrschaft fallen mufte. - Scipio lief fich eben fo (wie Centul) von der hoffnung einer Statthaltericaft und des Rommando's über Urmeen verleiten, bas er als Anperwandter mit dem Pompejus theilen murde. Dars ju tam noch bie Rurcht, er mogte fonft in eine ges richtliche Untersuchung verfallen ; Schmeichelei und endlich ber herausnehmende Stolz von ihm und allen den Bornehmern, die damals in dem Staate und bei ben Gerichtsftellen bas Deifte vermochten.

Pompejus felbst hatte, theils burch Berhetzung von Cafars Feinden, theils weil er schlechterdings der Erste im Staate sein wollte, ganzlich mit Cafar ge-brochen, und sich mit ihren gemeinschaftlichen Feinden, beren Abneigung er doch größtentheils dem Cassar

<sup>(1)</sup> Er mar Roms erfter Burger.

<sup>(</sup>m) Gieb Dion Rassius XL B. S. 58.

far in den so berüchtigten Zeiten ihrer Sippschaft zugezogen hatte, ausgesohnet; und suchte es ohne bieses alles schon wegen der so schablich zuruckgehalstenen Legionen, die er anstatt ihres Marsches nach Asien und Syrien zur Verstärfung seiner Macht und Befestigung seines Despotismus an sich gezogen hatte, zum Kriege zu bringen.

#### S. 5.

Es gieng bemnach bei allen Staatsverhandlungen übereilt (n) und voller Verwirrung zu. — Man gesstattete weder Casars Anverwandten, ihn erst von der Lage der Sachen zu benachrichtigen, noch den Polfstribunen, ihre (heilige) Person gegen alle Gessahr zu sichern. Ja das Wesentlichste von ihren Vorsrechten, nämlich die Macht (gegen die Rathschlüsse) zu protestiren, in deren ungekränktem Besitze sie sogar ein L. Sulla gelassen hatte, wurde ihnen entzogen. — Schon am siedenten Lage (0) mußten sie auf ihre Sicherheit denken, da doch vormals die unruhigsten Volkstribunen gewöhnlicher Weise erst in dem achten Monate (p) ihr Betragen zu überlegen ansiengen, und wegen ihres geführten Amtes in Verlegenheit gesriethen.

#### 21 4

Man

<sup>(</sup>n) Rach der Lesart raptim. Andere haben hier ruptim aguntur.

<sup>(</sup>o) Mad Uiberreichung des Schreiben vom & afar. G. S. 1.

<sup>(</sup>p) Einige wollen den zwolften: wie denn auch XII. leicht in IIX kennte verwandelt werden.

Man schritt endlich zur letten und außersten Bersordnung, die man fast niemals sonst, ausser bei den Feuersbrünsten in Romund in den Gefahren vom allershöchten Grade (q) abgefasset hat, "die Konsulu (nam"lich) Pratoren, Bolkstribunen, und alle gewesenen
"Ronsuln, (r) die sich in der Nahe von Rom vorfan"den, mögten ausmerken, um den Staat gegen alles
"Nachtheil zu verwahren. " Dieser Senats Schluß wurde den sechsten Janner protokollirt.

Während den fünf ersten Tagen also, an denen sich seit dem Antritte des Ronsulats vom Contul der Rath versammeln konnte, die zween Tage ausgenommen, an denen die Bürgerschaft ihre Zusams menkunfte hielt, kamen für den Casar und die ansgesehensten Bürger, nämlich die Volkstribunen, die bittersten und empfindlichsten Abschiede heraus.

Die Volkstribunen flüchteten fich fogleich aus Rom, und begaben fich zum Cafar, der damals zu Ras venna war, und eine Antwort auf feine bochft leis dentlichen Foderungen, und ob fich die Zwistigkeiten durch eine billige Nachgiebigkeit seiner Gegner auf frgend eine Art gutlich abthuen ließen, erwartete.

**S.** 6.

<sup>(4)</sup> Wir laffen bas fo verbächtige und an ber gegenwärtigen Stelle fo ungereimte latorum audacia ale einen eingebrungenen Jufan meg.

<sup>(</sup>e) Andere lefen für confulares proconsules, und gwar mit vielem Grunde.

#### S. 6.

Die folgenden Tage versammelte sich ber Senat vor der (s) Stadt. — Pompejus sprach in dem nemzlichen Tone, den er schon durch den Scipio (t) hatte anstimmen lassen; und erhob die Entschlossenheit und Standhaftigkeit des Senats, worauf er demselben die Starte seiner Armee vorlegte. "Zehen Legionen stanz, "den zu seinem Winke bereit. Uiber das wiffe er sicher "und zuverläßig, Casar seie bei seinen Truppen verhaßt, "und diese wurden sich keines Weegs bereden lassen, "ihn zu schützen, oder seinen Fahnen zu folgen.,

In Ruckficht ber übrigen Staatsangelegenheiten geschah ber Borschlag, "man solle in ganz Italien "Truppen ausheben; Saust Sulla solle als Propra, "tor nach Mauritanien abgeben; Pompejus mit "Selb aus der Stadtkasse unterstützet werden. "— Auch in Betreffe des Königs Juba kam in Borsschlag, ihn als einen Allürten und Freund anzuerschlag, ihn als einen Allürten und Freund anzuerschnen; Marzell erklärte sich aber, bei den gegens wärtigen Umständen wurde er dieses schlechterdings nicht zugeben. — Der Volkstribun Philipp hinterstrieb des Jausts Bestimmung; die Rathschlüße aber wegen der übrigen Borschläge wurden in das Protostoll eingetragen. — Leute aus dem Privatstande wurzeden unmittelbar zu Statthaltern in den Provinzen ersnennt, davon zwo eigentlich nur mit gewesenen

215

Ron.

(s) In ber Rapelle ber Bellona.

<sup>(</sup>t) Gieb S. 1,

Ronfuln; die übrigen aber mit Propratoren sollten besetzt werden. Scipio erhielt die Statthalterschaft in Syrien; L. Domiz aber jene in Gallien. Phislipp und Marzell wurden (bei der Berloosung der Provinzen) durch die von einigen gespielten Ranke (u) übergangen, so daß kein Loos für sie gezogen wurde. Für die übrigen Provinzen bestimmte man Pratoren; und diese erwarteten nicht einmal, wie es sonst geschah, die Anzeige von der ihnen zugedachten Wärde an das Volk ergangen seie, und sie nach gethanen Gelübden in dem Paludament Rom verlassen könnten.

Die Konsuln entfernten sich aus der Stadt, das man zeither noch nicht erlebt hatte (x); Leute ohne Amt und Würbe erschienen gegen allen Gebrauch und alles Herkommen mit Liktoren in Rom und im Rapitol. — In ganz Italien wurden Truppen ausgehoben, Waffenlieferungen angesetzet, Geld von den Städten, die das Bürgerrecht hatten, eingetries den, oder aus den Tempeln weggenommen; (kurz) alle göttliche und menschliche Gesetze mit Füßen gestretten.

#### S. 7.

Cafar hielt auf die Nachricht von diefen Borgans gen eine Rede an feine versammelten Soldaten, und

ero

<sup>(</sup>u) Privato confilio.

<sup>(</sup>x) Diefe Stelle ift verfalfchet, wie feber Anfanger aus Der romifchen Geschichte icon weiß.

erzählte alle Michandlungen, die er von jeher von feinen Reinden erlitten habe; und beklagte fich, wie "fich Pompejus von diefen aus Misgunft und Dis. "bermillen gegen feinen Ruhm von ihm habe abmen-"big machen, und gang widrige Befinnungen ein-"flogen laffen , ba er boch deffen Ansehen und Sobeit "jederzeit begunftiget, und unterftuget habe. Man befol-"ge nun im Staate,, fuhr er flagend fort, "gang andere "Grundfage, indem man bei ber eingelegten Prote-"stazion ber Volkstribunen die Baffen ergreife, "und fie mit Gewalt unwirksam mache, die doch "bormals mit gewaffneter Sand wieder in ihre alten "Borrechte maren eingesetet worden. - Sulla babe "zwar die Macht ber Volkstribunen ganglich ent-"fraftet, doch mare ihre Gewalt gegen bie Raths "fcbluffe ju proteftiren ungefrantt geblieben; Doms "pejus hingegen habe fie bei allem Scheine, als hats "te er das zu grundgerichtete Unsehen der Volkstri-"bunen wieder hergeftellt, fogar um die Borrechte "gebracht, in beren ungefranktem Befige fie gemefen "feien. - Dan habe zeither niemals verordnet, es "mbgten die Dbrigfeiten aufmerten, ben Staat ge-,,gen alles Rachtheil zu vermahren , durch welche "Sprache und Berordnung die romifche Burgerfchaft ju "ben Baffen aufgebothen worden feie; auffer bei fcabli. "den Dorfchlagen, bei ben Gewaltthatigfeiten ber Dolfe-"tribunen, bei den Bolfetrennungen, oder mann ein "Reind die Zempel und Stadtanhohen befeget gehabt hat-"te. Doch,, fuhr er fort, "die Auftritte von folder Art

"in ben vorigen Zeiten hatten mit Saturnins und "der Gracchen Unfallen ihr Ende erreichet. Nichts "Aenliches seie dermalen vorgefallen; ja nicht einmal "jemanden in Sinn gekommen. Man habe keine "Borschläge gemacht, — seie in keine Unterhandlung "mit der Burgerschaft getretten, — es seie keine "Trennung vorgefallen. — "Er fügte die Ermahnung bei, "seine Soldaten mögten nun den Namen und "die Ehre ihres Feldherrn, unter dessen Ansührung "sie nun neun Jahre lang das Staatsinteresse so glücks "lich versochten, — so viele Schlachten gewonnen, — "ganz Gallien und (z) Germanien zu Paaren gez "trieben hatten, gegen seine Feinde schüßen.

Die Soldaten der dreizehenden Legion, an die Cafar feine Rede hielt, und die er bei dem Ausbrusche der Unruhen (aus ihrem Standquartier) zu sich beordret hatte, — die übrigen waren noch nicht zu ihm gestossen — schrien einhellig: "sie seien bereit, "ihren Feldherren und die Volkstribunen gegen "alle Gewalt zu schügen.

#### §. g.

Als Cafar die Bereitwilligkeit der Soldaten fah, fo rudte er mit der gemeldten Legion gegen Arisminum, wo er die Volkstribunen, die sich zu ihm geflüchtet hatten, antraf. Den übrigen Legionen ersteilte er Ordre, and den Winterquartieren aufzus brechen, und ihm nachzufolgen.

In

In diefer Stadt tam ber junge A. Cafar an, beffen Bater als Generallieutenant unter bem Cafar biente, ju ihm. Beim Schluffe des Gespraches bon ben Uns gelegenheiten, in deren Absicht er fich jum Cafar perfüget batte, meldete biefer, "er habe auch von "Seite bes Pompejus Privatauftrage an ihn. -"Dompejus wolle namlich beim Cafas gerechtfertis "get fein, damit er ibm nicht fein Bermenden fur bas "Staatsintereffe ubel auslege. - Er habe allzeit bie "Staatswohlfahrt feinen Privatverbindungen vorges "zogen. — Much Cafar muffe vermoge feines boben "Standes feine gegenwartigen Entwurfe und ben ge-"faßten Born bem Staate ju Liebe fahren laffen, "und nicht fo gegen feine Reinde erbogen, bag er in "der Meinung diefen ju ichaden, den Staat felb. "ften frante." Er feste noch Gin und bas Audere pon biefer Urt bingu, bag einen Bezug auf Dom. pejus Rechtfertigung hatte.

Das Nemliche ungefahr und zwar in ben nemliden Ausbruden (a) fprach auch der Prator Roszius beim Cafar, und versicherte, so habe sich Pompejus bei ihm geaussert.

#### S. 9

Diefes Alles hatte zwar, wie man leicht einsah, Teinen Bezug, die ausgeübten Mishandlungen zu berichtigen : doch weil Cafar nun an diefen Mans nern eine gunftige Gelegenheit hatte, seine Gefinnun.

"in ben vorigen Zeiten hatten mit Saturnins und "der Gracchen Unfallen ihr Ende erreichet. Nichts "Aenliches seie dermalen vorgefallen; ja nicht einmal "jemanden in Sinn gekommen. Man habe keine "Borschläge gemacht, — seie in keine Unterhandlung "mit der Burgerschaft getretten, — es seie keine "Trennung vorgefallen. — "Er fügte die Ermahnung bei, "seine Soldaten mögten nun den Namen und "die Ehre ihres Feldherrn, unter dessen Ansührung "sie nun neun Jahre lang das Staatsinteresse so glücks "lich versochten, — so viele Schlachten gewonnen, — "ganz Gallien und (z) Germanien zu Paaren gez "trieben hatten, gegen seine Feinde schüßen.

Die Soldaten der dreizehenden Legion, an die Cafar feine Rede hielt, und die er bei dem Ausbrusche der Unruhen (aus ihrem Standquartier) zu sich beordret hatte, — die übrigen waren noch nicht zu ihm gestoffen — schrien einhellig: "sie seien bereit, "ihren Feldherren und die Volkstribunen gegen "alle Gewalt zu schüten.

#### §. 8.

Als Cafar die Bereitwilligkeit der Soldaten fah, fo rudte er mit der gemeldten Legion gegen Arisminum, wo er die Volkstribunen, die sich zu ihm geflüchtet hatten, antraf. Den übrigen Legionen erstheilte er Ordre, aus den Winterquartieren aufzus brechen, und ihm nachzufolgen.

In diefer Stadt tam ber junge Q. Cafar an, beffen Bater als Generallieutenant unter bem Cafar biente, au ibm. Beim Schluffe des Gespraches bon ben Uns gelegenheiten, in beren Absicht er fich jum Cafar perfüget batte, meldete biefer, "er habe auch bon "Seite des Dompejus Privatauftrage an ihn. -"Dompejus wolle namlich beim Cafas gerechtfertis "get fein, bamit er ibm nicht fein Bermenden fur bas "Staatsintereffe ubel auslege. - Er habe allzeit bie .. Staatswohlfahrt feinen Privatverbindungen porges "zogen. - Much Cafar muffe vermoge feines boben "Standes feine gegenwartigen Entwurfe und ben ge-"faßten Born bem Staate ju Liebe fahren laffen, "und nicht fo gegen feine Reinde erboffen, bag er in "der Meinung diefen ju ichaden, den Staat felb. "ften frante.,, Er feste noch Ein und bas Audere von biefer Art hingu, bag einen Bezug auf Dom. pejus Rechtfertigung hatte.

Das Remliche ungefahr und zwar in ben nemliden Ausbruden (a) fprach auch der Prator Roszius beim Cafar, und versicherte, so habe sich Pompejus bei ihm geaussert.

#### S. 9

Diefes Alles hatte zwar, wie man leicht einsab, teinen Bezug, die ausgeübten Mishandlungen zu berichtigen : boch weil Cafar nun an diefen Mans nern eine gunftige Gelegenheit hatte, feine Gefinnun.

gen bem Dompejus zu eroffnen, fo ersuchte er beis de, "sie mogten, da sie nun Dompejus Auftrage "an ibn ausgerichtet batten, auch die Roberungen von "feiner Seite demfelben hinterbringen, um vielleicht "burch ben leichteften Weeg ihre fo großen 3miftigteis "ten beben, und gang Italien beruhigen gu fonnen. -"Auch bei ihm feje die Staatswohlfahrt allzeit ber "Sauptgegenftand feiner Sandlungen gemefen, -"noch lieber, ale fein eigenes Leben. - Es feie fran-"tend für ihn gewesen, wie ihm feine Reinde bas vom "Bolte ertheilte Privilegium schimpflicher Beife ents "jogen hatten, - noch ein halbes Sahr vor der Beit bas "Rommando hatten abnehmen , und ihn mit Gewalt "nad Rom nothigen wollen, obidon man nach bem Be-"fehle bes Boltes feiner Abmesenheit ungeachtet, bei "ber nachften (b) Bablversammlung Rudficht auf "feine Perfon hatte machen follen. Diefe Berabmur-"digung feiner Perfon habe er bennoch dem Staate "au Liebe gedultig ertragen. - Er habe an den Ge-"nat gefdrieben, Giner wie der Undere follte bas "Rommando niederlegen; aber auch biefe Bitte ba-"be nicht einmal Statt gefunden. - Man bebe in "gang Italien Truppen aus; die zwo Legionen, die .man ihm unter bem Bormande eines Rrieges mit ben "Darthern (c) abgenommen batte, blieben gurudt: "ber gange Staat ftande in den Waffen : zielte die. "fes Alles mohl auf etwas Unders, als auf feinen ll'n:

<sup>(</sup>b) Proximis comitiis.

<sup>(</sup>c) Sieb VIII B. vom gall. R. S. 54.

"Untergang, ab? - Jeboch er feie zu Allem erbietig, "und ließe fich jebes Berfahren aus Liebe zum gemeis "nen Besten gefallen : nur mußte Pompejus nach "feiner Statthalterschaft abgeben, und Giner mit dem "Andern das Rommando niederlegen. Alle Truppen gin Italien follten auseinander geben, ber Staat "von feiner Rurcht befreiet werden, die Rechte bes "Bolfes in ben Bolfsversammlungen ungefrantt bleis "ben, und alle Berfugungen in Betreffe bes Staa-"tes dem Gutachten bes Senats und ber Burgerichaft "überlaffen fein. — Dompejus folle fich entweder "ihm nabern, ober feiner Unnaberung fich nicht wis "berfeten, bamit man ohne weitlaufigere Umftande, "und unter zuverlaffigen Bedingniffen bie Bergleichs. "punfte verhandeln, und beschworen fonnte. - Bei "mandlichen Unterredungen ließen fich ohne Unftand "alle Zwiftigkeiten beben. "

#### §. 10.

Mit diesen Auftragen kamen Roszius und L. Casar nach Rapus, und traffen allda bie Konfuln nebst den Pompejus an, dem fie Casars Foderungen erbffneten.

Nachdem man die Sache in Erwägung gezogen hatte, so faßten sie ihre Antwort an den Cafar schrifts lich ab, und schickten sie durch die Uiberbringer an den Cafar. Der Innhalt bestand beilaufig dariun: "Cafar sollte sich in Gallien zurückziehen, — Ariminum verlassen, — seine Armeen abdanken. Nach

"ber Erfüllung von diesen Punkten wollte fich Dom"pejus in Sispanien begeben. Unterdessen aber
"wurden die Konsuln und Dompejus mit Aushebung
"der Truppen fortfahren, bis man von Casars Bes
, reitwilligkeit, seinem Bersprechen nachzukommen, vers
"sichert ware."

#### S. 11.

Die Foderungen an den Casar waren in der That unbillig. — Er sollte Ariminum raumen, und in seine Statthalterschaft zurückgeben, da unterdessen Pompojus in dem Besitze seiner Provinzen und sogar fremder Legionen bliebe; — dem Casar zumuthen, seine Truppen abzudanken, und doch selbst Truppen ansheben, — versprechen, man wolle nach der Stattshalterschaft abgeben, und doch keine Zeit zur Abreise bestimmen, damit ja nicht Pompejus zum Lügner würde, wenn er beim Schlusse von Casars Statthalterschaft sich noch nicht auf den Weeg gemacht hatte. — Uiberhaupt aber blieb sehr wenig Hoffnung zu einem gatlichen Vergleiche übrig, da man keine Zeit zu eisner mündlichen Unterredung bestimmte, noch eine (freundschaftliche) Zusammenkunst versprach.

Cafar detaschirte also den M. Anton mit fünf Roshorten von Ariminum nach Arrez, blieb aber selbst mit zwoen Roborten (d) zu Ariminum steben, und mache

<sup>(</sup>d) Richt Legionen, mie unrichtig bie Sandichriften und Ausgaben haben; benn Cafar hatte nur Gine

machte hier den Anfang Truppen auszuheben. - Die Stadte Pisaurum, Sanum und Ankona ließ er, eine jede mit einer Kohorte, besetzen.

#### §. 12.

Unterdeffen lief die Nachricht ein, der Prator Therm habe mit funf Roborten die Stadt Igun besetzet, und verschanzte sich daselbst; die ganze Stadt aber seie ungemein fur Casars Parthei geneigt. Rurio mußte also mit drei Roborten von denen in Pisaurum und Ariminum dahin aufbrechen.

Auf die Nachricht von seinem Anmarsche verließ Therm, aus Mistrauen gegen die Bewohner, die das romische Burgerrecht hatten, mit seinen Kohorten die Stadt, und nahm die Flucht: allein inner Weegs giengen seine Soldaten auf und davon, ind verliesen sich nach ihrer heimathe. — Rurio besetzte alsdann nach dem so sehnlichen Wunsche aller Iguver den Ort.

Cafar faßte auf die Bothschaft von diesem (glide lichen) Erfolge ein Jutrauen auf die Stadte (in Italien), die das romische Bargerrecht genoßen, und racte mit den Roborten der breizehenten Legion, die er aus ihren Besatzungen au sich gezogen hatte, gegen

Au-

Legion, ober sehen Kohorten bei fich : fieb S. 7. Davon fünf nach Arrez, und drei in die Städte Pifaurum, Fanum und Anfona verslegt wurden. Es blieben ihm also nur zwo Robosten für Ariminum übrig.

Auximum. Atzius hatte sich mit Roborten in biese Stadt geworfen, sie beseiget, und war eben beschäftigt, durch die in dem ganzen Pizener Gebiete herumschickten Senatoren Soldaten auszuheben.

#### §. 13.

Auf die sichere Nachricht von Casars Anmarsche kam der Rath von Auximum in starker Anzahl zum Atzius Var, und erklarte sich, "sie hatten "nicht bei den gegenwärtigen Zwistigkeiten zu ents"scheiden; doch weder sie, noch ihre Mitburger konns, ten dem Feldherren R. Casar bei seinen Berdiens"sten um den Staat, und nach so großen Thaten, wihre Thore zuschließen lassen. Atzius moge also mauf seine Ehre in der Folge und seine eigene Sicherszieit bedacht sein.,

Diese Rebe wirdte so start auf den Var, daß er mit der Besatunng, die er in den Ort verles get hatte, auszog, und die Flucht nahm. Allein einige (e) Vortruppen vom Casar holten ihn ein, und nothigen ihn, Stand zu halten. — Es kam zum Scharmügel, und Var wurde von seinen Leuten verlassen. Einige davon verliesen sich nach ihren Vaterstädsten: die übrigen begaben sich zum Casar. — Mit diesen wurde auch der (f) Oberhauptmann L. Pup, dessen Person man sich bemächtiget hatte, vorgesühzet.

<sup>: (</sup>e) Ex primo ordine panci. — Benn wir andere ben Sinn biefer bunteln Stelle entgiffert haben.

<sup>(</sup>f) Primipilus.

ret. — Er hatte vormals schon in bem nemlichen Range unter bem Un. Pompejus gebienet.

Cafar legte ben Truppen bes Atzius viel Lobs bei, und gab bem Pup feine Freiheit; ben Auxis mern aber bantte et mit ber Berficherung, ewig ihres (freundschaftlichen) Betragens eingebentt zu fein.

#### §. 14.

Diese Nachrichten verbreiteten einen solchen Schröden auf einmal in Rom, daß der Konsul Lentul, der angesommen war, die Schatzammer zu öffnen, und die nach dem Rathschlusse verwilligten Gelder für den Pompejus heraus zu nehmen, sogleich aus Rom floh, und in der Eile nicht einmal die so (g) heilig verwahrte Schatzammer verschloß: denn das falsche Gerücht erscholl, Casar seie im Anzuge, und seine Reuter wären schon vor Rom.

Sein Amtsgehilfe Marzell und die Obrigfeiten in Rom thaten größtentheils das Nemliche. Den Tag zuvor hatte fich schon Pompejus von der Stadt weg gemacht, und den Beeg zu den Legionen genoms men, die ihm Cafar abgetretten, und er in Apulien ins Binterquartier verlegt hatte.

Die Truppen Aushebung in ber Stadt murbe ge-

<sup>(</sup>g) Sanktiore arario. — Cafar fuchet burch biefen Umftand, er mag nun mabr, ober von ihm erdichtet fein, fein gewaltsames Berfahren zu beschänigen, indem er bald hierauf in diefee Heiligehum ber Repubile eindrang.

schlossen: ohne Rapua erreichet zu haben, hielt sich Riemand für sicher genug. Erft in dieser Stadt verlohr sich der Schröden, und die Flüchtigen sammelten sich (nach und nach). hier wurden von den Rolonisten, die nach dem Julischen Borschlage nach Rapua waren versetzt worden, Soldaten gezogen. Die Fechter, denen Casar in dieser Stadt Unterricht ertheilen ließ, wurden auf dem Markte vorgeführt, und nachdem sich Lentul durch Versprechung der der Freiheit ihrer Treue versichert hatte, mächte er sie beritten, und gab ihnen Ordre, ihm zu solgen: doch auf die Vorstellungen seiner Freunde, dieses Versahren fände einen allgemeinen Tadel, vertheilte er sie hernach zur Bedeckung unter die (h) Familien der romischen Bürger in dem kapnanischen Distrikte.

#### S. 15.

Cafar ruckte von Auximum vor, und durchftreifte das ganze Pizener Gebiet. — In allen (i) Statthals terschaften wurde er mit der größten Bereitwilligs teit aufgenommen, un deine Truppen mit Allem verses sehen. — Sogar von Zingulum, welchen Ort doch Labien angeleget, und aus seinen eigenen Mitteln erbanet hatte, kamen Abgeordnete bei dem Cafar an, mit dem Bersprechen, seinen Befehlen begierigst nachs zukommen. — Casar soderte Soldaten von ihnen; und sie stellten sie.

110

<sup>(</sup>h) Rach der verbesserten Lebart eireum familias.

<sup>(</sup>i) Prafettura. — Stabte oder Diftrifte, in bie jahrlich von Rom aus ein Porficher geschickt wurde.

Unterbeffen holte die zwölfte Legion den Cafar ein. — Cafar brach also mit seinen zwoen Legionen gegen Askulum im Pizenischen auf, in welchem Orte Lentul Spinter mit zehen Roborten lag. Als lein auf die Nachricht von Casars Ankunft verließ er diesen Posten, und die Truppen giengen, ungeachtet seiner Bemühung, die Roborten mit sich fortz zusühren, größtentheils durch.

Der verlaffene Lentul stieß bei feiner Flucht mit bem unbedeutenden Reste seiner Truppen auf den Dibull Ruf, den Pompejus ins Pizenische ges schickt hatte, um die Einwohner in der Treue (gegen ihn) zu starten. — Dibull zog von ihm Nachricht über die Borgange in dem Pizenischen ein, wosrauf er ihm das Rommando wegnahm, und ihn seisnes Weegs gehen ließ. — Auch aus dem angranzens den Gebiete zog er von den ausgehobenen Truppen des Pompejus so viele Rohorten, als er nur konnste, an sich, und stieß noch unter dieselben den Uls zill zirr mit sechs Rohorten, der sich aus Rasmarina gestüchtet hatte, wo er mit ihnen in Besastung gelegen war. — Durch die Jusammenstoßung dies ser Truppen wuchs sein Korps auf dreizehen Rohorten.

Mit diesem Korps eilte er in starken Marschen zum Domis Abenobard nach Rorfin, und benachrichtigte ihn, Casar stände mit zwoen Legionen in der Nabe. Domis war an sich selbsten schon bei zwanzig Kohorten stark, die er aus der Stadt Alda, dem

Marfifchen, Pelignifden und ben Grangbiftritten jufammengezogen hatte.

#### \$. 16.

Nachbem Casar Askulum weggenommen hatte, und Lentul aus dem Orte vertrieben war, so ließ er besten Mannschaft, die die Fahne verlassen hatte, aufsuchen, und aus derselben Soldaten zies ben. — Hierauf gieng er nach einem Ansenthalte von einem Tage, den er sich wegen des Proviants an diesem Orte sich verweilte, nach Korsin. — Domiz hatte bei seiner Annaherung fünf Roborten aus der Stadt detaschiret, die eben im Begriffe waren, eine Brücke, ungesehr 3000 Schritte von der Stadt, zu Grund zu richten. — Allein sie wurden von Casars Vortrabe sogleich von der Brücke weggeschlagen, und zogen sich in die Stadt zurück. — Casar gieng mit seinen Legionen über die Brücke, faste nächst bei der Stadt Posto, und schug vor dem Stadtwalle sein Lager.

#### S. 17.

Domiz schickte, da er dieses sah, Leute, die der Gegend kundig waren, unter Bersprechung einer, ans sehnlichen Belohnung mit Briefen zum Pompejus in Apulien, um Hilfe zubitten, und zu slehen. "Casar "könne sehr leicht durch zwo Armeen und die Desileen "eingeschlossen, und von dem Proviante abgeschnitten "werden. Unterließe er dieses, so würde er mit mehr, "dann dreißig Rohorten, nehst vielen Senatoren und "römischen Rittern in Gesahr lausen. "Geinen Leuten wach

fprach er unterdeffen Muth zu, — pflanzte das schwes re Geschütze auf den Stadtwall, und wieß einem jes den seinen bestimmten Posten zur Vertheidigung an. In einer Rede an die Soldaten versprach er ihnen Mann für Mann vier (k) Jocharten Lands von seis neu Gütern, und nach diesem Verhältnisse den ges ziemenden Theil den Hauptleuten und über die Zeit (1) dienenden Soldaten.

#### S. 18.

Inzwischen hörte Cafar, die Einwohner der Stadt Sulmo, die 7000 Schritte von Rorfin liegt, wollsten sich nach seinem Willen fügen: allein der Rathsberr D. Lufrez und Atzius Pelignus, die den Ort mit sieben Rohorten besetzet hatten, hinderten sie daran. Er ließ demnach den M. Anton mit fünf Rohorten von der achten (m) Legion dahin ausbrechen.

Die Sulmoner diffneten bei dem ersten Anblide unserer Feldzeichen die Thore; und Alles — Einwohsner und Besatzung — lief aus der Stadt dem Anton entgegen, seine Freude zu bezeigen. — Aufrez und Atzius sprangen über den Stadtwall hinunter. — Atzius wurde dem Anton vorgeführt, und verlangste, man solle ihn zum Läsar bringen.

28 4

An•

\*\*

<sup>(</sup>k) Jugera.

<sup>(1)</sup> Evocatis.

<sup>(</sup>m) Gine Berfalfdung : benn bie achte Legion mar noch nicht gum Cafar geftogen, wie unten vortommt.

Anton trat an den nemlichen Tage, wo er (nach Gulmo) aufgebrochen war, seinem Ruckmarsch zum Casar mit den Rohorten und dem Atzius an. — Casar steckte die Rohorten bei seiner Armee unter, ben Atzius aber ließ er ohne einige Krantung seines Weegs gehen. — Die drei unmittelbar folgenden Tasge verschauzte er sich start in seinem Lager, — ließ aus den uächsten Städten, die das römische Bürgersrecht hatten, Proviant herbeischaffen, und wartete auf die Ankunft der übrigen Truppen.

Während diesen dreien Tagen stieß die achte Lesgion, nebst zwei und zwanzig Rohorten, die erst ganzneu in Gallien waren ausgehoben worden, wie auch bei 300 Reuter vom Könige im Norikum zu ihm. Bei der Ankunft dieser Truppen schlug Casar noch ein Lager auf der entgegengeseizten Stadtseite. — Rurio bekam das Rommando darüber. — In den folgenden Tagen wurde der Ansang mit der Cirkums vallationslinie und den Schanzen gemacht, den Ort einzuschließen. — Eben da man mit dieser Arbeitz größtentheils fertig war, kamen (n) Domiz Abgeordsnete an dem Pompejus zurück.

#### §. 19.

Domis verschwieg nach durchgelesenem Antwords schreiben ben mahren Innhalt beffelben, und versicherte in bem Rriegerath, Dompejus wurde eilende zum Entsfatze herbeiruden; und ermahnte, nicht zu zagen, sone bern alle nothige Zubereitungen zu machen, um den

Ort zu behaupten. Allein in geheim besprach er fich mit einigen Bertrauten, und beschloß fich davon zu machen.

: .

Den Reben bes Domis entsprachen nicht feine Ge. fichteguge. Uiberall gieng er nun gegen feine Bewohnbeit fonft gu fcouchtern und angftlich ju Berte, bielt oftere geheime Unterredungen über bie zu ergreifenben Maasregeln mit feinen Bertrauten, welches man eben nicht an ihm gewohnt mar, und entzog fich ben Gesprächen und Gesellschaften. Die mahre Lage ber Sachen konnte alfo nicht langer verborgen, und berschwiegen bleiben : benn Dompejus batte ibm guradgefdrieben, "er wolle nicht Alles aufs Spiel feigen. - Domis habe fich nicht auf feinen Rath ober unach seinem Berlangen in Borfin geworfen. "folle berobalben, wenn fich irgends eine Gelegenheit-"zeigte, mit feinem Rorps zu ihm ftogen.,, - Allein diefer Entschluß tonnte megen der Ginschließung des Drtes und ber barumgezogenden Eirfumvallationslinie schlechterdings nicht ausgeführt werben.

#### S. 20.

Alls Domiz Borhaben (unter der Befahung) ruchts bar war, da traten mit Anfange der Nacht die Soldazien in Rorfin zusammen, und ließen durch ihre Obersten, Han, Hangelehensten aus ihren Mitteln die Borftellung machen, "Cafar halte sie eingeschlofs, "sen, — seine Belagerungswerke und Schanzen seien "beinahe in ihrem volltommenen Stande, — Ihr

"Kommandant Domis wolle fie, obicon man aus "hoffnung und Zutrauen zu ihm bis hierher standges, gehalten habe, sie alle im Stiche lassen, und sich ,aus dem Staube machen. — Auch sie mußten nun ,auf ihr Bestes denken.

Die Marsen stimmten anfänglich diesem Borschlage nicht bei, und besetzen sogar den Theil der Stadt, wo sie, dem Augenscheine nach, am festesten war. — Die Uneinigkeit zwischen der Besatzung war so hefstig, daß sie übereinander herfallen, und den Kampf beseinen wollten. Doch bald hierauf erfuhren die Marssen bei den Unterhandlungen vermittels der Abgeordnesten, die hin und her geschicket wurden, was sie noch nicht wußten, nämlich Domiz habe sich fortmachen wollen.

Domiz wurde also mit einhelliger Stimme vorgesführt, umstellt, und verwahrt. Worauf man von Seite der Besatzung Abgeordnete an den Casar schiet, und sich erklarte, man seie bereit, die Thore zu öffnen, sich seinen Befehlen zu unterwerfen, und wolle den L. Domiz lebendig ausliefern.

#### S.-21.

Cafar bachte zwar bei diefer Erflarung, es lage ihm viel baran, je eher, je lieber Meifter von dem Orte zu fein, und die Befatzungskohorten in fein Lager zu bringen, damit sie nicht durch Bestechungen, wder Zuredungen ober auch durch ein falsches Gerücht ihre Gesinnungen (gegen ihn) andern mogten: benn wie oft hat nicht im Rriege ein an sich unbedeutender

ftimmten in ihrer Meinung bahin, Ilerda, wegen feiner bequemen Lage jum Schauplage bes Kriegs ju mahlen.

#### §. 39.

Wir haben schon oben (f) gemelbet, Afran seie brei, und Petrejus zwo Legionen stark gewesen. — Darzu kamen noch ungefehr achtzig Kohorten an (g) Skutatern aus ber Provinz nächst den Pyrenäern und Zetratern aus dem entlegenen Sispanien, und an die 5000 Reuter aus beiden Provinzen zusamsmengerechnet.

Casar hatte seine Legionen in Sispanien vorauss geschickt, und mit ihnen ungefehr 6000 Mann Subssidien Bolker, Fußganger und 3000 Reuter, die schon in allen seinen Kriegen unter ihm gedienet hatten; nebst einem eben so starten Korps Gallier, das er durch das Aufgebot der edelsten und tapfersten in allen (Feltischen) Staaten, die nahmentlich von ihm waren zur Armee beschieden worden; und mit den (h) so guten Truppen aus Aquitanien und aus dem (i) Gebirsge nachst unserer Provinz in Gallien, errichtet batte.

Auf ein Gerücht, Pompejus marschire mit seinen Les

<sup>(</sup>f) Im vorhergehenden S.

<sup>(</sup>g) Die Stutater icheinen fich durch fomerere childe von von ben Betratern unterfchieden gu haben.

<sup>(</sup>h) Der Text ift bier verfalfct, und wir tonnen nicht bie Gute unferer Uiberfegung verburgen.

<sup>(</sup>i) Bermutlich bie Bevenner,

ju, er mögte, wenn man es ihm erlaubte, ben Ca-far fprechen.

Auf die erhaltene Nachricht wurde er aus der Stadt gelassen, und ein Rommando von Domiz Truppen begleitete ihn bis zum Casar. — hier bat, und stehete er unter Erwähnung ihrer alten Freundschaft, sein Leben und seine Person zu verschonen, und stellte Casars ausserordentsiche Werdienste um ihn vor. — "Er seie durch seine Verwendung unter die Pontisizes, "ausgenommen worden, — habe nach der Prätur, "die Statthalterschaft in Sispanien erhalten, — seier "bei seinem Gesuche um das Konsulat von ihm und glücket worden. "

Cafar stel ihm in die Rebe, "er seie nicht in der "Absicht aus der Prodinz gekommen, jemanden zu "Aranten; sondern sich gegen die Beleidigungen seiner "Feinde zu schähen, — die seinerwegen aus Rom vers "jagten Volkstribunen in ihre Nechte einzusehen — "sich und das römische Bolk, deren Freiheit durch ein "Komplot einiger Verschwornen seie unterdrücket wors "ben, von dem Joche zu befreien.

Auf diese Rede faste Lentul Muth, und bat um die Erlaubnis, in die Stadt gurud gu tehren. Die : für sich erhaltene Gnade murde auch bei den Uibrigen eine (troftende) Hoffnung für ihre Person erweden : "denn Einige seien in solchen Aengsten, daß sie sich "zu entleiben (o) gedächten.

Nach

<sup>(6)</sup> Nad Ciaccons Berbefferung cogitent anfatt des gewöhnlichen cogantur.

. Rach erhaltener Erlaubniß entfernte er fich.

### S. 23.

Mit Tagsanbruche ließ Cafar alle Senatoren und ihre Kinder, die Kriegsobersten und romischen Ritter sich vorsühren. — Die (p) Senatoren waren — L. Domiz, P. Lentul Spinter, L. Vibull Ruf, der Oberkriegskommissar. Sep. Quinktil Var, und L. Rubrius, nehst dem Sohne des Domiz, wie auch eine gute Anzahl von jungen Männern, viezle römische Kitter, und (q) Rathsherrn aus den Städten (in Italien) welche das Bürgerrecht hatten, die Domiz ausgebothen hatte.

Cafar verwahrte sie alle beim Borführen gegen die Beschimpfungen und Scheltworten der Soldaten, und erwähnte nur mit Wenigen gegen sie, "fie hat, "ten zum Theile sich für seine ausserordentlichen "Berdienste um ihre Person undankbar bezeiget. "Worauf er sie alle ohne das geringste Leid auf freien Zuß stellte.

Domis hatte sechs Millionen Sefterzien mit fich gebracht, und fie in die Staatskaffe deponirt. Dies ses Geld brachten die Zweenmanner von Rorfin bem Cafar: allein dieser ließ es dem Domis zuruckabs len, um sich nicht den Berdacht aufzuladen, er babe nicht

<sup>(</sup>p) Me Robizes bei dem Dubenborp baben hier anflatt unfere erant senatorii ordines, erant quinquaginea (vero muthlich quinque) ordines,

<sup>(</sup>q) Decuriones.

nicht fo gern ben Gelbbeutel, als das Leben von ans bern Lenten, geschonet, obschon diese Summe bekanntermassen Gelber aus ber Staatskasse waren, die Pompejus zum Solbe für die Soldaten ausgezahlt batte.

Nachdem Cafar das Korps des Domiz zn seiner Fahne hatte schwören laffen, so brach er noch an dem nemlichen Tage nach einem Aufenthalte von nicht mehr als sieben Tagen bei Rorfin auf, und rädte nach einem Marsche von der gewöhnlichen Länge durch das Gebiete der Marruziner, Frentaner und Larinater in Apulien ein.

## S-24.

Auf die Nachricht von dem Vorgange bei Rorfin brach Pompejus von Luzeria uach Ranus auf und gieng von da nach Brundis. — (Hier) ertheilte er Befehl, die ausgehobenen Truppen sollten von als Ien Orten zu ihm stoßen. Staven und Hirtens volk wurde von ihm bewassnet, und erhielten Pfers de. Sie machten ein Korps von ungefehr dreihundert Pferben aus. — Der Prätor L. Manlius vers ließ mit sechs Rohorten Alba; der Prätor Rutil Lup aber mit drei die Stadt Tarrazina, die aber, als sie in der Ferne ein Reutertorps vom Casar unter dem Kommando des Bivius Kur erblicken, ihren Prätor verließen, und mit ihren Fahnen zum Kur übergiengen. — Auch auf den übrigen Märschen sielen einige Rohorten dem Fußvolke des Casars oder seis

nen Reutern in die hande. — Der Generalfeldzeugs meister des Un. Pompejus, Un. Mag von Ures mona wurde unterweegs aufgehoben, und vor den Casar gebracht, den er mit folgenden Aufträgen zum Pompejus schickte: "er hatte zeither noch nicht ihn "sprechen können; doch wurde er nun zu ihm nach "Brundis kommen. Es läge der Republik und ihs "nen beiden daran, daß er sich mundlich mit dem Pompejus unterredete. Ihre Unterhandlungen könnten "bei dem langen Ausenthalte, wenn die Borschläge "erst durch Unterhandler gethan wurden, nicht so "leicht zu Stande kommen, als wenn man in eiges "ner Person alle Punkte verhandele., (r).

### S. 25.

Nachdem Casar (den Mag) mit diesen Anstragen (an den Pompejus) abgesertiget hatte, so kam er (bald darauf) bei Brundis mit sechs Legionen an;—brei davon dienten schon lang, die übrigen waren erst frisch bei den nenen Truppenaushebungen errichtet; und auf dem Marsche vollständig gemacht worden.—Die Rohorten des Domiz hatte Casar von Ror, sin nach Sizilien ohne Verzug übergesetet.

Cafar erfuhr ( bei seiner Ankunft ) bie Ronfuln seien mit einem großen Theile der Armes nach Dyrr-

(r) Diese ganze Rebe ift in dem Terte sehr bunkel, und vermuthlich verfälscht. Wir haben sie auch mehr nach ben Ersodernissen der Umplande als nach ben jest parkommenden Worten übersetzet. Anton trat an den nemlichen Tage, wo er (nach Gulmo) aufgebrochen war, seinem Ruckmarsch zum Casar mit den Rohorten und dem Atzius an. — Casar steckte die Rohorten bei seiner Armee unter, ben Atzius aber ließ er ohne einige Krankung seines Weegs gehen. — Die drei unmittelbar folgenden Tasge verschauzte er sich stark in seinem Lager, — ließ aus den uächsten Städten, die das römische Bürgersrecht hatten, Proviant herbeischaffen, und wartete auf die Ankunft der übrigen Truppen.

Während diesen breien Tagen stieß die achte Lesgion, nebst zwei und zwanzig Rohorten, die erst ganzneu in Gallien waren ausgehoben worden, wie auch bei 300 Reuter vom Könige im Norikum zu ihm. Bei der Ankunft dieser Truppen schlug Casar noch ein Lager auf der entgegengeseizten Stadtseite. — Rurio bekam das Rommando darüber. — In den folgenden Tagen wurde der Ansang mit der Cirkumsvallationslinie und den Schanzen gemacht, den Ort einzuschließen. — Eben da man mit dieser Arbeitz größtentheils fertig war, kamen (n) Domiz Abgeordsnete an dem Pompejus zurück.

### §. 19.

Domis verschwieg nach burchgelesenm Antwords schreiben ben mahren Innhalt deffelben, und versicherte in dem Rriegerath, Dompejus wurde eilende zum Entstate herbeiruden; und ermahnte, nicht zu zagen, sons bern alle nothige Zubereitungen zu machen, um den

Drt

Schlachten folgende Bewandtniß: — gewöhnich thuen fie einen heftigen Angriff, und fassen muthig an einem Orte Posto, jedoch ohne so sorgfältig sich in die Glieder zu schließen, oder eine ununterbrochene Linie zu formisten. — Rommen sie ins Gedränge, so ist es bei ihe nen gar nichts anstößiges, sich zurückzuziehen, und das Schlachtfeld zu verlassen; indem sie sich dieses in den Tressen (n) mit den Lusitaniern und den übrisgen unbestegten Boltern (in Sispanien) nach und nach angewöhnet hatten: wie denn überhaupt der Soldat viel von den Gebräuchen in den Ländern, in denen er lang gestanden ist, annimmt.

Unfere Leute, bie fich in eine folche Art zu fechten nicht zu schiefen wußten, geriethen balb in Unordnung: benn, ba bie Feinde einzelweise zum Angriffe vorracten; fie aber nicht anders glaubten, als man muffe sich in ben Gliedern halten, an die Feldzeichen ans schließen, und nicht ohne wichtige Ursache seinen Possten verlaffen, so bachten sie nicht anders, als man wolle sie auf der rechte Flanke überstügeln. — Nach ber Unordnung der Antesignaner behauptete die Les gion, die auf diesem Flügel stand, nicht ferner mehr ihren Standort; sondern zog sich auf den nächsten Rügel.

S. 45.

Da Cafar gegen alle Bermuthung und Gewohns beit faft fein ganges heer in Schroden fab, fo fprach

D3 er.

<sup>(</sup>n) Der Tert ift bier verschalfcht, oder menigftens bankel. Doch mögte bieses mohl Cafars Sinn fein.

"Kommandant Domis wolle fie, obichon man aus "hoffnung und Zutrauen zu ihm bis hierher standges "gehalten habe, sie alle im Stiche lassen, und sich "aus dem Staube machen. — Auch sie mußten nun "auf ihr Bestes denken.

Die Marfen stimmten anfänglich diesem Borschlage nicht bei, und besetzten sogar den Theil der Stadt, wo sie, dem Augenscheine nach, am festesten war. — Die Uneinigkeit zwischen der Besatzung war so hefztig, daß sie übereinander herfallen, und den Kampf beseinnen wollten. Doch bald hierauf erfuhren die Marssen bei den Unterhandlungen vermittels der Abgeordnesten, die hin und her geschicket wurden, was sie noch nicht wußten, nämlich Domis habe sich fortmachen wollen.

Domiz wurde also mit einhelliger Stimme vorgesführt, umstellt, und verwahrt. Worauf man von Seite der Besatzung Abgeordnete an den Casar schiet, und sich erklarte, man seie bereit, die Thore zu öffnen, sich seinen Befehlen zu unterwerfen, und wolle den L. Domiz lebendig ausliefern.

#### §.-21.

Cafar bachte zwar bei biefer Erklarung, es lage ihm viel baran, je eher, je lieber Meister von dem Orte zu sein, und die Besatzungekohorten in sein Lager zu bringen, damit sie nicht durch Bestechungen, voer Zuredungen ober auch durch ein falsches Gerücht ihre Gesinnungen (gegen ihn) andern mogten: benn wie oft hat nicht im Kriege ein an sich unbedeutender

Borfall seine wichtige Folgen? — Doch war er in Sorsgen, die Stadt mögte beim Einmarsche der Soldasten und der zügellosen Freiheit, die ihnen die (dunkle) Nacht gestattete, gepländert werden. Er lobte daher die Abgeordneton, und schickte sie mit dem Beschle, die Stadtthore und den Wall gut zu verwahren, in Rorfin zurud.

Casar besetzte hierauf seine angesangenen Werte mir Truppen, nicht wie die vorhergebenden Tage, mit Posten in gewissen Entfernungen, sondern mit Wachen auf Wachen und Rommando's, so daß sie anseinander anstießen, und die ganze Cirtumvallations. linie aussfüllten. — Die Obersten von den Legionen und den Bundsgenossen mußten auf dem Balle Runde gehen, mit der Ordre, nicht allein gegen Aussfälle auf der Hut zu sein, sondern auch auf einzelne Personen, die sich etwa in der Stille aus der Stadt schleichen wollten, auszulauern.

Niemand — auch der gleichgiltigste und gefühllos seste Mensch — war im Stande, diese Nacht ein Aug zuzuthuen. Boll der außerster Erwartung auf den Ausgang verfiel man auf hundertlei Muthmassungen, wie es den Rorsinern selbsten — dem Domis — dem Lentul ergehen, und was für ein Schicksal sie bes treffen mögte.

# §. 22.

Um die vierte Nachtwache ungefehr rief Lentul Spinter von dem Balle unfern Bachen und Poften

gu, er mogte, wenn man es ihm erlaubte, ben Ca-far fprechen.

Auf die erhaltene Nachricht wurde er aus der Stadt gelassen, und ein Rommando von Domiz Truppen begleitete ihn bis zum Casar. — Hier bat, und stehete er unter Erwähnung ihrer alten Freundschaft, sein Leben und seine Person zu verschonen, und stellte Casars ausserordentliche Nerdienste um ihn vor. — "Er seie durch seine Verwendung unter die Pontisses "ausgenommen worden, — habe nach der Prätur"die Statthalterschaft in Sispanien erhalten, — seie "bei seinem Sesuche um das Konsulat von ihm unsesstützt worden. "

Cafar stel ihm in die Rede, "er seie nicht in der "Abssicht aus der Provinz gekommen, jemanden zu "Aranten; sondern sich gegen die Beleidigungen seiner "Feinde zu schähen, — die seinerwegen aus Rom vers "jagten Volkstribunen in ihre Rechte einzusetzen — "sich und das römische Rolk, deren Freiheit durch ein "Komplot einiger Berschwornen seie unterdrücket wors "ben, von dem Joche zu befreien.,

Auf diese Rebe faßte Lentul Muth, und bat um die Erlaubniß, in die Stadt gurud gu tehren. Die für sich erhaltene Gnade wurde auch bei den Uibrigen eine (troftende) Hoffnung für ihre Person erweden : "denn Einige seien in solchen Aengsten, daß sie sich "zu entleiben (o) gedächten.

Nach

<sup>(6)</sup> Nad Ciaccons Berbefferung cogicent anfatt bes aewohnlichen cogantur.

### . Nach erhaltener Erlaubniß entfernte er fich.

### S. 23.

Mit Tagsanbruche ließ Casar alle Senatoren und ihre Kinder, die Kriegsobersten und romischen Ritter sich vorsühren. — Die (p) Senatoren waren — L. Domiz, P. Lentul Spinter, L. Vibull Ruf, der Oberkriegskommissar. Sep. Quinktil Var, und L. Rubrius, nebst dem Sohne des Domiz, wie auch eine gute Anzahl von jungen Männern, viezle römische Kitter, und (q) Rathsherrn aus den Städten (in Italien) welche das Bürgerrecht hatten, die Domiz aufgebothen hatte.

Cafar verwahrte fie alle beim Borführen gegen die Beschimpfungen und Scheltworten der Solbaten, und ermahnte nur mit Wenigen gegen fie, "fie hats "ten zum Theile sich für seine ausserordentlichen "Berdienste um ihre Person undankbar bezeiget. "Worauf er sie alle ohne das geringste Leid auf freien Fuß stellte.

Domiz hatte sechs Millionen Sesterzien mit sich gebracht, und sie in die Staatskasse deponirt. Dies ses Geld brachten die Zweenmanner von Rorsin bem Casar: allein dieser ließ es dem Domiz zuruckzahslen, um sich nicht den Berdacht aufzuladen, er babe nicht

<sup>(</sup>p) Alle Robides bei bem Dubenborp baben bier anflats unfere erant fenatorii ordines, erant quinquaginta (vero muthlich quinque) ordines,

<sup>(</sup>q) Decuriones.

nicht fo gern ben Gelbbeutel, als bas Leben von ans bern Leuten, geschonet, obschon diese Summe bekanntermassen Gelber aus ber Staatskasse waren, die Pompejus zum Solbe für die Soldaten ausgezahlt batte:

Nachdem Casar bas Korps bes Domiz zn seiner Fahne hatte schwören lassen, so brach er noch an dem nemlichen Tage nach einem Aufenthalte von nicht mehr als sieben Tagen bei Korfin auf, und radte nach einem Marsche von der gewöhnlichen Länge durch das Gebiete der Marruziner, Frentaner und Larinater in Apulien ein.

## 5.24.

Auf die Nachricht von dem Vorgange bei Rorfin brach Pompejus von Luzeria uach Ranus auf und gieng von da nach Brundis. — (Hier) ertheilte er Befehl, die ausgehobenen Truppen follten von als Ien Orten zu ihm stoßen. Staven und Hirtens volk wurde von ihm bewassnet, und erhielten Pfers de. Sie machten ein Korps von ungesehr dreihundert Pferden aus. — Der Prator L. Manlius vers ließ mit sechs Rohorten Alba; der Prator Rutil Lup aber mit drei die Stadt Tarrazina, die aber, als sie in der Ferne ein Reuterkorps vom Casar unter dem Kommando des Bivius Kur erblicken, ihren Prator verließen, und mit ihren Fahnen zum Kur übergiengen. — Auch auf den übrigen Märschen sielen einige Rohorten dem Fußvolke des Casars oder seis

nen Reutern in die hande. — Der Generalfeldzeugs meister des An. Pompejus, An. Mag von Ares Mona wurde unterweegs aufgehoben, und vor den Casar gebracht, den er mit folgenden Austrägen zum Pompejus schickte: "er hatte zeither noch nicht ihn "sprechen können; doch wurde er nun zu ihm nach "Brundis kommen. Es läge der Republik und ihs "nen beiden daran, daß er sich mündlich mit dem Pompejus unterredete. Ihre Unterhandlungen könnten "bei dem langen Ansenthalte, wenn die Vorschläge zerst durch Unterhandler gethan wurden, nicht so "leicht zu Stande kommen, als wenn man in eigen, ner Person alle Punkte verhandele,, (r).

### S. 25.

Nachdem Casar (ben Mag) mit diesen Anstragen (an den Pompejus) abgesertiget hatte, so kam er (bald darauf) bei Brundis mit sechs Legionen an;—brei davon dienten schon lang, die übrigen waren erst frisch bei den nenen Truppenaushebungen errichtet; und auf dem Marsche vollständig gemacht worden.—Die Rohorten des Domiz hatte Casar von Korfin nach Sizilien ohne Berzug übergesetzt.

Cafar erfuhr (bei seiner Ankunft) die Ronfuln seien mit einem großen Theile der Armee nach Dyrr-

<sup>(</sup>r) Diese ganze Rede ift in dem Terte sehr dunkel, und vermuthlich verfälscht. Wir haben sie auch mehr nach ben Ersodernissen der Umpande als nach ben jest porkommenden Worten übersebet.

Dyrrhach übergeschiffet; Pompejus lage abernoch mit zwanzig Rohorten zu Brundis. Doch konnte ihm Niemand zuverläßig zu sagen, ob Pompejus in der Abstickt zurückgeblieben seie, Brundis zu behaupten, damit er um so leichter Herr von dem adriatischen Meere, (s) Unteritalien und Gricchenland bliebe, und in beiden Ländern den Krieg fortsetzen konnte; oder aus Mangel an Schiffen den Uibergang unterz lassen habe. — Aus Furcht also, Pompejus mögte im Schilde führen, Italien ganzlich zu verlassen, sieng Casar an, den Ausgang des Havens zu vers bauen, und ihn für den Pompejus ganzlich unbrauch, bar zu machen. Er gieng bei diesem Plane auf folgende Weise zu Werke.

Auf ben beiden Seiten, wo die Mundung des Has vens am ängsten ift, ließ Tafar Damme aufwerfen, und Grund schütten: denn hier fand er Untiefen. — Alls er mit der Arbeit weiter ins Meer fortgerückt war, und der Damm es nicht mehr wegen der Tiefe des Meers (gegen die Wogen) aushalten konnte, so ließ er den Dammen grad über zwei Flögen, die dreibig Schuhe im Gevierte hatten, bringen, und sie mit vier Ankern an den vier Eden gegen die Gewalt der Wogen unbeweglich befestigen. Alls man dieses zu Stande gebracht hatte, und die Flögen in ihrer Ordnung waren, so wurden andere Flögen, doch von der nemlichen Erbse an die ersten angehenket, und, zum einen sichern Tritt im Geben oder Laufen beim

<sup>(</sup>s) Nach der Berbefferung des Gel. H. Morus, der cam extremis Tealin und f. w. lefen will.

Abtreiben ber Feinde zu haben, mit Erde und Schutt überschuttet. — Born und auf den beiden Seiten waren fie mit Faschinen und einer Bruftwehre vers wahret, und allezeit auf dem vierten Flöge ein Thurm von zweien Stockwerken aufgestellet, bas Werk gegen das Widerprellen der (feindlichen)Schiffe und das Fener zu verwahren.

#### 6. 26.

Gegen biese Anstalten bes Cafars ruftete Pompejus die großen Lastschiffe aus, die sich in den has ven zu Brundis vorgefunden hatten. Es wurden Thurme von dreien Stockwerken auf benselben errichtet, und die Schiffe selbsten mit vielem schwes ren Geschäge, und allen Arten von Geschößen und Wurfwassen gegen Cafars angelegte Werke getries ben, die Flögen zu zerreissen, und den Bau zu Grund zu richten. Auf solche Weise beunruhigten täglich beide Theile einander in der Ferne mit den Schländern, Armbrüften und den übrigen tödlichen Werkszeugen.

Bei allen biesen Anstalten war Casar bennoch nicht gesonnen, die Mittel zu einem Bergleiche in der Gute unversuchet zu lassen; und obschon es ihm sehr sons berbar vorkam, daß ihm Mag, den er mit Auftras gen an den Pompejus (t) geschicket hatte, keine Antwort brachte, und der wiederholte Bersuch zu Fries bensunterhandlungen ihn in seinen Angriffen und Ents war.

(t) Sich S. 24. (Căsar U. Band.) wurfen aufhielt, fo wollte er boch schlechterbinge von biefem Plane nicht; abweichen.

Er fertigte bemnach dem Generallieutenant Ranin Rebil, einen Bertrauten und Verwandten des Stribon Libo ab, sich mit diesem zu unterreden, und trug ihm auf, dem Libo zu zusprechen, "er mögte doch "die Vermittlung bei den obwaltenden Strittigkeiten "übernehmen,, besonders aber drang er darauf, den Pompejus mündlich zu sprechen, und ließ ihn versischern, "wie er ganz sicher hosse, man würde, weun "es darzu käme, unter anständigen Bedingnissen sund "der Ruhm und die Achtung wegen hergestellter Rus"he wurde größtentheils dem Libo zu sließen, "wenn er der Urheber und die Triebseder zum Friesuben wäre.

Libo verfügte sich nach der Unterredung mit dem Ranin zum Pompejus, und brachte balb hiers auf die Erklärung zurud: "jest, bei der Abwesenheit "der Konsuln, ließen sich keine Friedensunterhands "lungen vornehmen. "— Cafar fand also für gut, die so oft vergebens versuchten Unterhandlungen zum Frieden endlich fahren zu lassen, und sich (im Ernste) zum Rriege zu schicken.

### S. 27.

Alls Cafar nach einer Arbeit von neun Tagen feis. nen Plan fast zur Salfte ausgeführet hatte, so kamen die Schiffe, die die Konsuln, nach der Landung der erften Trans. Transports von der Armee zu Dyrrhach, von da zurückgeschicket hatten, nach Brundis zurück: bei deren Jurückfunft Pompejus entweder wegen Cakfars angelegten Werken, oder weil er gleich Anfangs beschlossen hatte, Italien zu verlassen, sich zum Abszuge schickte. — Diesem Entschlusse zu Folge verschütztete er die Thore, verbauete die Straßen und Gassen, zog Quergräben vor den Weegen, und schlug Pfäle und gespizte Palisaden in dieselben, die mit duns nen Hürten und etwas Grund bedecket waren, Casars Truppen aufzuhalten, damit sie nicht wähsrend der Sinschiffung in die Stadt eindringen mögsten. Diezween Gänge aber oder Weege vor dem Stadtswalle nach dem Haven verwahrte er mit gespizten und ungemein großen Palisaden.

Nach biesen Zurustungen ließ er seine Truppen in der Stille die Schiffe besteigen. Mit einem Kommando von den über ihre Zeit dienenden Bogenschützen und Schläuberern, die leicht gerüstet waren, besetzt er hier und da den Wall und die Tharme, unds war entsschlössen, es, wenn alle Truppen am Bord waren, durch ein Zeichen abzurusen. — In dieser Absicht hatte er an einem gemächlichen Orte zum Auslausen Rudersschiffe für sie leer gelassen.

### §. 28.

Die Einwohner von Brundis batten von den Truppen viele Mishandlungen, und von dem Pompejus felbsten oftere Schmahmorte, erdulten muffen, und waren derohalben gut cafarifc gefinnt. — Soo

bald fie also ben Pompejus abziehen sahen, und beffen Leute hin und her liesen, und mit ben Jurus stungen zur Abreise beschäftiget waren, so gaben sie allenthalben von den Dachern dem Cafar Zeichen von ihrem Borhaben. — Cafar gab Befehl, die Sturmleistern zu rechte zu machen, und die Soldaten sollten sich waffnen, um den gegenwärtigen gunstigen Zeitspunkt nicht unbenützt vorbeistreichen zu lassen.

Pompejus ftach gegen Abend in bie See. — Die Bachen auf ben Ballen wurden durch bas verabgeredete Zeichen abgerufen, und eilten durch bie bekannten Beege nach ben Schiffen.

Cafars Soldaten legten die Leitern an, und überfliegen die Stadtmauren; allein auf die Warnung der Brundiser, sich vor dem Blendgraben (mit den eingegrabenen Palisaden) in Acht zu nehmen, machten sie Halt, und wurden auf einem langen Umweege von den Sinwohnern nach dem Haven geführt, wo sie zwei Schiffe mit Soldaten am Bord, die an Casars Dammen aufgefahren waren, mit Nachen und keinen Fahrzeugen erwischten, und aufbrachten.

### S. 29.

Cafar hielt zwar furs Befte, wenn er, um dem Rriege ein Ende zu machen, Schiffe aufsuchen ließe, abersetzte, und den Pompejus verfolgte, ehe er sich mit den hilfstruppen jenseits des Meers verstärktez doch trug er wegen des Zeitverluftes und bes Aufents baltes bei diesem Unternehmen Bedenken, diesen Plan

auszufahren : benn Dompejus hatte alle Schiffe weggenommen, und ihn alfo in der gegenmartigen Lage auffer den Stand gefetet, ihn zu verfolgen. Er hatte alfo nichts ubrig, als Schiffe von ben fo weit entles genen Ruften Galliens, Dizenums und ber (Gis Billiden) Meerange zu erwarten. Allein biefer Entichluß erfoderte, wie jedermann einfah, bei ber gegenwartigen Sahregeit viel Beit, und mar vielen Beschwerniffen unterworfen. - Uiber bas wollte er auch feine Ges legenheit geben, daß fic bas alte Beer und die beis ben (u) Sispanien fester an Dompeius Parthei anfcblogen , vommelden Provingen Gine aufferordentlich. große Gutthaten vom Dompejus empfangen hatte; ober daß er fich Silfstruppen und Reuterei verschaffte, oder gar bei feiner Abmefenheit einen Berfuch auf Ballien und Italien machte.

### S. 30.

Er stand also für diesmal von dem Plane, den Pompejus zu verfolgen, ab, und faßte den Entsschluß, in Sispanien zu gehen, — gab den Zweimansnern in den Städten (von Italien), die das römische Bürgerrecht hatten, Befehl, Schiffe zu sammeln, und nach Brundis zu bringen. — Der Generallieutenant, Valer wurde mit einer Legion nach Sardinien des taschiret; der Proprator Rurio aber mit drei Legiosnen in Sizilien, mit der Ordre, nach der Wegnahses auch

<sup>(</sup>u) Sifpanien mar feiner Große wegen in zwo Statte halterschaften eingetheilt: haber Sifpanien in der vielfachen Babl.

gu, er mogte, wenn man es ihm erlaubte, ben Ca-far fprechen.

Auf die erhaltene Nachricht wurde er aus der Stadt gelassen, und ein Kommando von Domiz Truppen begleitete ihn bis zum Casar. — hier bat, und siehete er unter Erwähnung ihrer alten Freundschaft, sein Leben und seine Person zu verschonen, und stellte Casars ausserordentliche Berdienste um ihn vor. — "Er seie durch seine Berwendung unter die Pontisies "ausgenommen worden, — habe nach der Pratur"die Statthalterschaft in Sispanien erhalten, — seien, bei seinem Sesuche um das Konsulat von ihm uns glüchet worden. "

Cafar fiel ihm in die Rede, "er feie nicht in der "Absticht aus der Provinz gekommen, jemanden zu "Aranten; fondern sich gegen die Beleibigungen seiner "Feinde zu schähen, — die seinetwegen aus Rom vers "jagten Volkstribunen in ihre Rechte einzusehen — "sich und das römische Bolk, deren Freiheit durch ein "Komplot einiger Verschwornen seie unterdrücket wors "ben, von dem Joche zu befreien.

Auf diese Rede faßte Lentul Muth, und bat um die Erlaubniß, in die Stadt gurud gu tehren. Die für sich erhaltene Gnade murde auch bei den Uibrigen eine (troftende) Hoffnung für ihre Person erweden : "denn Einige seien in solchen Aengsten, daß sie sich "zu entleiben (o) gedächten.

Маф

<sup>(</sup>b) Nad Ciaccons Berbefferung cogitent anftatt bes gewöhnlichen cogantur.

## . Rach erhaltener Erlaubniß entfernte er fich.

### S. 23.

Mit Lagsanbruche ließ Cafar alle Senatoren und ihre Kinder, die Kriegsobersten und romischen Ritter sich vorsühren. — Die (p) Senatoren waren — L. Domiz, P. Lentul Spinter, L. Vibull Ruf, der Oberkriegskommissar. Sep. Quinktil Var, und L. Rubrius, nehst dem Sohne des Domiz, wie auch eine gute Anzahl von jungen Mannern, viezle römische Kitter, und (q) Rathsherrn aus den Städten (in Italien) welche das Bürgerrecht hateten, die Domiz aufgebothen hatte.

Cafar verwahrte fie alle beim Borführen gegen die Beschimpfungen und Scheltworten der Soldaten, und erwähnte nur mit Wenigen gegen fie, "fie hats "ten zum Theile sich für seine ausserordentlichen "Berdienste um ihre Person undankbar bezeiget. "Worauf er sie alle ohne das geringste Leid auf freien Zuß stellte.

Domis hatte sechs Millionen Sesterzien mit sich gebracht, und sie in die Staatstaffe deponirt. Dies ses Geld brachten die Zweenmanner von Rorfin bem Cafar: allein dieser ließ es dem Domis zurückzahslen, um sich nicht den Berdacht aufzuladen, er habe nicht

<sup>(</sup>p) Me Robises bei bem Dubenborp baben bier anflatt unsers erant senatorii ordines, erant quinquaginta (pero muthlich quinque) ordines,

<sup>(</sup>q) Decuriones.

nicht fo gern ben Gelbbeutel, als das Leben von ans bern Leuten, geschonet, obschon biese Summe bekanntermassen Gelber aus ber Staatskasse waren, die Pompejus zum Solbe für die Solbaten ausgezahlt batte.

Nachdem Casar bas Korps bes Domiz zn seiner Fahne hatte schwören lassen, so brach er noch an dem nemlichen Tage nach einem Aufenthalte von nicht mehr als sieben Tagen bei Korsin auf, und räckte nach einem Marsche von der gewöhnlichen Länge durch das Gebiete der Marruziner, Frentaner und Larinater in Apulien ein.

## S-24.

Auf die Nachricht von dem Vorgange bei Rorfin brach Pompejus von Luzeria uach Kanus auf und gieng von da nach Brundis. — (Hier) ertheilte er Befehl, die ausgehobenen Truppen sollten von als Ien Orten zu ihm stoßen. Staven und Hirtens volk wurde von ihm bewassnet, und erhielten Pfers de. Sie machten ein Korps von ungesehr dreihundert Pferben aus. — Der Prätor L. Manlius vers ließ mit sechs Rohorten Alba; der Prätor Rutil Lup aber mit drei die Stadt Tarrazina, die aber, als sie in der Ferne ein Reuterkorps vom Casar unter dem Kommando des Bivius Kur erblicken, ihren Prätor verließen, und mit ihren Fahnen zum Kur übergiengen. — Auch auf den übrigen Märschen sielen einige Rohorten dem Fuspvolke des Casars oder seis

nen Reutern in die Hande. — Der Generalfeldzeugs meister des An. Pompejus, An. Mag von Ares mona wurde unterweegs aufgehoben, und vor den Casar gebracht, den er mit folgenden Aufträgen zum Pompejus schickte: "er hatte zeither noch nicht ihn "sprechen können; doch wurde er nun zu ihm nach "Brundis kommen. Es läge der Republik und ihs "nen beiden daran, daß er sich mundlich mit dem Pominen beiden daran, daß er sich mundlich mit dem Pominei dem langen Aufenthalte, wenn die Vorschläge "erst durch Unterhändler gethan wurden, nicht so "leicht zu Stande kommen, als wenn man in eigen, ner Person alle Punkte verhandele,, (r).

### S. 25.

Nachdem Casar (den Mag) mit diesen Anstragen (an den Pompejus) abgesertiget hatte, so kam er (bald darauf) bei Brundis mit sechs Legionen an;—brei davon dienten schon lang, die übrigen waren erst frisch bei den nenen Truppenaushebungen errichtet; und auf dem Marsche vollständig gemacht worden.—Die Rohorten des Domiz hatte Casar von Rorssin nach Sizilien ohne Verzug übergesetzet.

Cafar erfuhr (bei seiner Anfunft) die Ronfuln seien mit einem großen Theile der Armes nach Dyrr-

(r) Diese ganze Rede ift in dem Terte sehr dunkel, und vermuthlich verfalfcht. Wir haben fie auch mehr nach ben Ersoderniffen der Umpande als nach ben jest parkommenden Worten übersetzet. Schwierigkeit und einige Gefahr, konnte, und wollte über den Fluß seigen; dem Auspolke aber das Wasser nur bis an die Schultern und beinahe den Hals gienge: er war also weder durch die Tiefe des Flusses, noch durch dessen reisenden Strom am (a) Uibergange gehindert. — Beinahe um eben die Zeit, wo man eine Furth in dem Sikor zuwegenbrachte, lief die Nachricht ein, es seie (vom Feinde) eine Brücke über den Iber geschlagen worden.

## **§.** 63.

Der Feind fand um so mehr nothig seinen Marsch zu beschleunigen, und gieng mit seiner ganzen Macht, ausser zwo Roborten hilfstruppen, mit denen er Iler- da besetzet ließ, über den Sikor, und vereinigte sich mit den zwoen Legionen, die er schon zuvor überges setzet hatte.

Cafar hatte nun keinen andern Entschluß übrig, als nur mit der Reuterei den Marsch der Feinde zu bennruhigen, und demselben Abbruch zu thun: denn der Umweeg zu seiner Brucke hin war zu weit, und der Feind konnte unterdeffen durch einen viel nahern Weeg zum Iber kommen. — Cafars detaschirte Reuter seizen demnach durch den Fluß, und zeigten sich ganz unvermnthet, obschon Petrejus und Afran schon

(a) Das non im Terte bier ift vermuthlich eine Berfil. foung; und nach biefer Borausfegung mußte es beiffen: und mar fo wohl durch die Tiefe b. F., als auch b. den r. St. a. U. gehindert. Mit welchem auch der folgende S. übereinstimmt.

sin ihn herum aus, und hielten ihn auf,

### S. 64.

Mit Lagsanbruche fah man von ben Anhohen bei Cafars Lager, unfere Reuterei dem Nachtrabe des Feindes hart zuseigen, — zuweilen den ganzen Nachzung halt machen, und sich von dem übrigen heere trennen; bald einen Angriff thun, — mit dem Chote ber sammtlichen Roborten unsere Leute zurückschnellen, und dann wieder nach einer gemachten Schwentung (b) dem übrigen heere nacheilen.

Unsere Soldaten liefen hierauf im ganzen Lager herum, mub beklagten sich, daß man den Feind entwischen ließe, und den Rrieg dadurch natürlicher Weise verslängerte. — Sie kamen (sogar) zu den Hauptleuten und Obersten, und lagen ihnen inständig an, dem Casar doch vorzustellen, "er mögte weder Leib noch selben an ihnen schonen. Sie hatten (c) Krafte und selben, auch über den Fluß zu setzen, wo die Reussterei passiret seie.,

Dem Cafar ichien zwar der Uibergang bei einem fo breiten Fluße gefährlich; doch munterten ibn der Eis

<sup>(</sup>b) Man tonnte diefes auch von Cafars verfolgen ben Trupven fagen, die fich, bei Rudguge ihrer Bers folger fcmenteen, und benfelben aufe Reue nachfesten.

<sup>(</sup>c) Entweder ift hier im Terte paratos effe oder poffe & audere eine Randgloffe.

fer und die Jurufungen der Soldaten auf, es zu versuchen, und zu wagen. — Er nahm demnach alle Solsdaten, benen es an Muth oder Araften zu einem solschen Unternehmen zu fehlen schiene, von allen Romspagnien, und ließ sie mit einer Legion zur Bedeckung des Lagers zurück; mit den übrigen brach er auf, und gieng mit Jurücklassung alles Gepäckes zwischen einer Menge von Pferden, die auf beiden Seiten posstirt waren, über den Fluß. Einige Soldaten wursden von der Gewalt des Wassers mit fortgerissen; aber von den (auf der untern Seite postirten) Reutern aufgefangen, und (glücklich) herausgezogen. — Man verlor keinen Mann darbei.

Nach diesem gludlichen Uibergange stellte Casar seine Aruppen in Ordnung, und marschirte in brei Aressen auf. — Seine Soldaten seigen dem Feinde so begiesrig nach, daß sie denselben, ohneracht sie erst noch einen Umweeg von 6000 Schritten bei ihrem Nachsetzen zu machen hatten, und lange bei der Furth waren aufgehalten worden, doch vor neun Uhre schon einholten, obschon er in der dritten Nachtwache aufgebrochen war.

### S. 65.

Cafars unerwartete Anmarich feste ben Afran und Petrejus, als fie ihn in ber Ferne erblickten, in Schröcken. — Sie machten bemnach auf einigen Anshohen fogleich halt, und ftellten fich in Schlachtordenung. — Cafar ließ seine Truppen auf der Ebene

ausrnhen, um nicht mit einem abgemattenen heere schlagen zu muffen. — Doch brach er wieder auf, als ber Feind aufs Neue seinen Marsch beginnen wollte, und nothigte ihn, Stand zu halten.

Man mußte also von Seite der Feinde eher, als man Willens war, ein Lager schlagen: benn sie hatsten ein Gebirge vor sich, und 6000 Schritte von ihrem Standorte fiengen enge und beschwerliche Desileen an: bahin gieng ihr Marsch, um sich gegen Casars Reutereizu schützen, und durch Besetzung der Desileen das Eindringen des Fußvolkes zu hindern; da man ihrer Seits unterdessen ohne Gesahr und Sorge über den Iber gienge, das (nothwendiger Beise) geschehen mußte, und schlechterdings nicht unterbleiben durftes — Als lein dieser Eutschluß wurde wegen der Abmattung der Truppen durch das Gesecht und ben Marsch den ganz zen Lag hindurch auf ben folgenden Lag verschoben.

Auch Cafar ließ auf einem fehr nahen Sugel ein Lager ichlagen,

#### S. 66.

Um Mitternacht ungefehr horte Cafar, von den Gefangenen, die feine Renter aufgebracht hatten, weil sie fich beim Wafferholen etwas zu weit von dem Lager entfernt hatten, die Feinde brachen in der Stille auf. Auf diese Nachricht ließ er Lermen blasen, und das gewöhnliche Zeichen zum Aufbruche geben.

Der Feind gab bei Anhörung des Lermens, aus

Furcht, bes Nachts unter bem Gepacke jum Schlas gen genothiget, ober (gar) von ber Renterei in ben Defileen eingeschloffen zu werben, ben Entschluß zum Marsche auf, und blieb in bem Lager fteben.

Den folgenden Tag retognoszirte Petrejus mit einer kleinen Reuterbededung in der Stille die Gegend. Das Nemliche geschah auch von Casars Truppen: benn L. Dezid Saxa mußte mit einem kleinen Gesfolge das herumliegende Gebiet besichtigen. — Beide Theile kamen mit der Nachricht zurud, "man habe "5000 Schritte weit ebenes Feld vor sich liegen; als, "benn kame man an ein rauhes Gebirge. Wer am "Ersten bessen Desileen beseihen wurde, konne gar "leicht den Feind zurudtreiben."

### S. 67.

Petrejus und Afran trugen im Rriegsrathe vor, und untersuchten, welches wohl die schicklichte Zeit zum Aufbrechen sein mogte. — Die Meisten waren der Meinung, " man solle den Marsch des Nachts "antretten. Ehe der Feind etwas von dem Aufbruche "erführe, wurde man schon die Defileen erreichet has "ben., Andere behanpteten, "man konne nicht heims "lich aufbrechen, " und führten zum Beweise an, daß man die verstoffene Nacht (beim Aufbruche) in Cafars Lager habe Lermen geblasen. — "Cafars "Reuterei wurde sie des Nachts auf allen Seiten ums "geben, und die ganze Gegend und alle Passe besen.

"hen. Man muffe nachtliche Gefechte vermeiden :
"denn bei einheimischen Kriegen scheue der erschrockene
"Soldat gewöhnlich mehr die Gefahr, als den Meins
"eid. — Beim hellen Tage hatte die Schande schon an
"sich selbsten, wie auch die Gegenwart der Obersten
"und Hauptleute, einen starten Einfluß, die Leute in
"ihrer Pflicht und Schuldigkeit zu erhalten. Man
"musse sich derohalben schlechterdings nur beim Tage
"durchschlagen. Es wurde freilich nicht ganz ohne
"Berlust abgehen; doch könnte die Armee, wenigs
"stens im Ganzen genommen, wohlbehalten den Ort,
"wohin sie wollten, erreichen.

Diese Meinung behielt im Rriegerathe die Obers band, und der Aufbruch wurde mit dem Anbruche des folgenden Tages beschloffen.

### S. 68.

Casar, ber die ganze Gegend hatte rekognosziren lassen, brach, sobald sich der Tag zeigete, mit seis ner ganzen Macht auf, und nahm, ohne sich an eis nen bestimmten Marsch zu binden, einen großen Ums weeg: benn das feindliche Lager stand ihm auf dem graden Marsche nach dem Iber und der Stadt Ofstoges im Weege. — Er mußte über ungemein tiese und beschwerliche Thaler: steile Felsen hielten ihn die ters auf, so daß die Soldaten ihre Wassen von Hand zu Hand einander reichen mußten, und ohne Rüstung, Einer den Andern auf die Felsen hinausziehend, eine große Strecke zurücklegten. — Dem ungeachtet übers

trug man burchgångig ganz willig biefes Ungemach, in ber hoffnung, Alles überstanden zu haben, wenn man nur den Feind vom Iber und seinem Proviante abschneiden konnte.

### S. 69.

Anfangs liefen Afrans Leute gang frendig vors Lager, une nachzusehen; und riefen une fpottisch gu,. als wenn wir aus Abgange bes nothigen Proviants abzogen, und nach Ilerda gurudfehrten : denn ber Beeg, ben Cafar nabm, führte ihn von feinem Bors baben ab ; und es gemann bas Unfeben, als wollte er nach ber entgegengesetzten Seite marschiren. -Die Befehlshaber erhoben gang prablerifc ihren Ents fcbluß, daß fie nicht bas Lager verlaffen hatten. -Sie murden noch mehr in ihren Gebanten geftartet, da fie faben, Cafar feie ohne die Laftthiere und Bas gage nachmarschiret; und glaubten ficher, ber Dangel murbe feine Armee balb zu Grunde richten. - Allein als fie erblickten, wie Cafars Deer allgemach rechts defilire, und wie ber Bortrab bereits icon ihr Lager überfingelt habe, fo fand auch der tragfte Mann von ber Melt, ober ber gröfte Reind von allen Stras paten nothig, ohne Bergug aufzubrechen, und ben Absichten bes Feindes vorzufommen. - Es murbe alfo Lermen geblafen, und ber Feind rudte mit gans ger Macht, bis auf einige Roborten, die gur Bebes duna

<sup>(</sup>d) hier laft fich eine kleine Berfalfchung im Terte vermuthen, bas necnon, wie es jest fieht, wird kaum vom Cafar fein.

dung (bes Lagers) jurudblieben, aus. Gein Marich gieng grab nach bem Iber gu.

#### §. 70.

Es kam Alles auf die Geschwindigkeit an, sich am Ersten von den engen Desileen und dem Gebirge Meister zu machen. — Casars Armee hielt der schlims me Beeg; Afrans Truppen Casars nachbanende Renterei auf. — Unterdessen war es mit Afrans Heere (bei der gegenwärtigen Stellung der beiden Armeen) nothwendiger Beise dahingekommen, daß es zwar der Gesahr entgienge, wenn es vor dem Casar das Gebirge, wohin es eilte, erreichte; jedoch die ganze Bagage, wie auch die Kohorten, die im Lager zurückgeblieben waren, im Stiche lassen mußte, die es wegen der darzwischen stehenden Armee des Casars auf keine Beise retten konnte.

Cafar kam am Erften an das Gebirge, und ftellte sich auf einer Ebene, die er nach den hohen (e) Felssen erreichet hatte in Schlachtordnung. — Als nun Afran vor sich die feindliche Armee sab, und sein Wachzug von der Routerei fortgedrängt wurde, machste er auf einem Hügel, zu dem er gekommen war, Halt. Bon da deta chirte er vier Rohorten Zetrater' nach dem Gipfel eines Berges, den man über die übrigen hervorragen sah, mit der Ordre, sich dessen durch einen forschirten Marsch zu bemeistern, in der Absicht, sich (hernach) mit der ganzen Macht dahinzuziehen,

<sup>(</sup>e) En magnis rupibus molius, Wc.

Beeg auf der Sobe nach Geanderter Marschroute, ben

Als Cafars Reuterei die Zetrater feitwarts nach ber Spige des Berges defiliren fah, that fie einen Angriff, und warf fie mit dem ersten Chote übern Haufen; worauf fie dieselben umringte, und vor dem Angesichte der beiben Armeen bis auf einen Mann nies berfabelte.

### S. 71.

Die Zeitumftanbe maren (alfo anf einmal fur ben Cafar) febr gunftig : benn er mußte gar ju mobl, bie erschrockenen Seinbe murben bei einem fo gros Ben Berlufte, von bem fie felbften Augenzeugen gemefen feien, nicht aushalten; befonders wenn man auf einem ebenen und freien Relbe fchlagen murbe, und der Reind von feiner Reuterei eingeschloffen mare. - Alles verlangte ein Treffen : bie Generallieutenans te, Sauptleute und Dberften eilten gum Cafar (mit ber Bitte), "er mogte boch ohne Anftand bas Beichen "jum Schlagen geben. — Alle Solbaten bezeigten ben "größten Muth bargu. — Afrans Truppen bingegen "batten in vielen Studen ihre Rurcht feben laffen : "benn fie hatten ihren Leuten nicht geholfen, - blies "ben unbeweglich auf dem Sugel, - hielten taum "gegen ben Gindrud ber Reuterei aus, und - bes "obachteten, um ihre jufammengeftellten Relbzeichen "berumgebrangt , weber Glieber noch Rompagnien. ..- Mollte auch Cafar wegen bes nachtheiligen Terreins

"reins hier nicht schlagen, so wurde es boch irgendswo ein e, Treffen absetzen; weil Afran einen Ort, wo er fich ,, aus Abgang des Baffers nicht behaupten tonnte, "gewiß verlaffen wurde.,

### §. 72.

Casar konnte sich Hoffnung machen, den ganzen Rrieg ohne Schwerdstreich und Blutvergießen zu ensbigen, indem er dem Feinde die Lebensmittel abges schnitten hatte. — Und warum sollte er auch bei eis nem glücklichen Treffen wenigstens Einige von seinen Leuten ausopfern? — Für was sollte er Soldaten, denen er doch so viel zu verdanken hatte, seinetwes gen verwunden lassen? — Sein Glück selbst auf die Spitze setzen? da man doch von einem Feldherrn eben so sehr erwartet, durch Klugheit seine Feinde zu des muthigen; als mit dem Schwerde zu schlagen. — Auch gieng ihm der Berlust so vieler Bürger nahe, die natürlicher Weise umkommen mußten; und wolls te lieber ohne deren Blut siegen.

Dieser Entschluß vom Cafar wurde von den Meiften misbilliget. Die Soldaten ließen sich sogar bffentlich untereinander verlauten, "sie wurden auch "nicht fechten, wenn Casar in der Folge schlagen "wollte; da er eine so gunftige Gelegenheit zum Sie-"ge entwischen ließe."

Cafar blieb unveranderlich feinem Entschluffe treu, und jog fich ein wenig vom Feinde jurud, um ihm feine feine Furcht zu vermindern; Peerejus und Afran aber benügten diese Gelegenheit, und giengen in ihr Lager zurud. — Cafar besetzte (hierauf) bas Gebirge, sperrte ganzlich ben Weeg nach bem Iber, und schlug bicht an dem Feinde sein Lager.

### **9.** 73.

Woller Aengsten, worzu man fich nun entschließen sollte, ba man ganz hoffnungelos von dem Getreide und Iber abgeschnitten seie, hielten die feindlichen Feldberren des Tags hierauf einen Rriegsrath. — Sie hatten (nur) zween Weege offen, einen nach Ilerda zurud; ben andern nach der Städt Tarrakon. Während diesem Rriegsrathe geschah die Unzeige, unsere Reuter seiten ben zum Wasserholen Rommandirten hart zu.

Auf diese Nachricht stellten die Feinde häusige Possien an Reutern und Kohorten von den Hilfstruppen mit darzwischen positirten Legionskohorten aus, und siengen an, eine Linie vom Lager bis zum Wasser aufszuwerfen, damit man ohne Furcht und ohne Bedes dung von ausgestellten Posten innerhalb der Linie Wasser holen konnte. — Petrejus und Afran theilsten diese Arbeit unter sich, und beide entfernten sich also (von dem Lager), das Werk zu vollenden.

### §. 74.

Durch ihre Entfernung bekamen bie Solbaten Ges legenheit, mit aller Freiheit fich untereinander zu bes fprechen. Man verließ allenthalben das Lager : wer sager hatte, suchte ihn auf, und rief ihn zu sich hes taus. — Borzüglich bankten alle unserm ganzen Heer überhaupt, "baß man ihrer bei der Furcht am "vorigen Tage geschonet hatte. — Durch unsere Gute "lebten sie noch. Hernach fragten sie, "wie weit "man dem Feldberrn trauen durfte, — ob man sich "wohl ohne Gesabr ergeben konnte; " und bedauersten, "daß sie nicht gleich ansangs diesen Entschluß "gefaßt; sondern die Wassen gegen ihre Freunde und "Blutsverwandten ergriffen hatten.

Durch die Gespräche von dieser Art wurden fie ends lich zu der Foderung geführt, "man mögte fie von "Seite des Feldberrn wegen des Petrejus und Afrans "Leben in Sicherheit stellen, um sich ausser den Bersidacht zu seinen, als batten sie treulos gehandelt, und "ihre Ansührer verrätherischer Weise dem Feinde überstliefert. Wäre dieses zu seiner Richtigkeit gebracht, "so wollten sie sogleich übergeben..., — Die hauptleute vom ersten Range wurden (sogar) zum Casar ges schicket, die Friedensartikel auszuseinen.

Unterbeffen führten Ginige ihre Bekannten in uns fer Lager, um fie (zu einem freundschaftlichen Mah. Weinzuladen: Undere wurden von ihren Freunden in das feindliche mitgenommen, so daß man schon beide Läger für eins hatte halten sollen. — Mehrere Oberften und hauptlente kamen zum Casar, sich ihm

zu empfehlen. Ein gleiches geschah auch von den bispanischen Fürsten, die Afran und Petrejus hatten aufbiethen lassen, und als Geißeln mir sich ind Feld genommen. Diese suchten ihre Bekannten und Gastfreunde auf, um durch siene Empfehlung an den Cafar zu erhalten. — Luch der junge Afran kam durch den Generallieutenant Gulpiz wegen seines und seines Baters Leben bei dem Cafar ein.

Die Freude und das Bergnigen war bei den Trups pen allgemein; sowohl von Seite der Feinde, die nun dem Anscheine nach aus ihrer mislichen Lage gekoms men waren; als auch bei Casars Truppen, die einen so großen Krieg ohne Blutvergießen in ihren Gedansten geendet hatten; und Casar hatte nach Aller Singeständnisse von seiner am vorigen Tage bezeigten Mäßigung keinen geringen Ruten. — Sein Entschluß wurde jetzt von Allen gebilliget.

# §. 75.

Auf die Nachricht hiervon verließ Afran die angea fangene Arbeit, und begab fich ins Lager, mit einer solchen Gemutheversaffung, daß er jedem Schicksale, wie es schien, ruhig und gedultig entgegen sah: Pestrejus aber blieb seinen Grundsähen treu, und bes waffnete seine Stlaven. — Mit diesen und seiner Leibs wache, ben Zetratern, und einigen ausländischen Reustern, die er von den Soldatenarbeiten (f) befreiet hatte, und die seine gewöhnliche Bedeckung ausmache ten.

<sup>(</sup>f) Beneficiariis suis.

ten, eilte er unvermuthet an ben Wall, unterbrach alle Unterredungen der Soldaten, und trieb unsere Kente von dem Lager weg. — Alle, die ihm in die Hande fielen, wurden niedergesabelt. — Die übrigen zogen sich zusammen, schlugen in den Aengsten bei der unvermutheten Gefahr ihre (g) Kriegsrocke um den linken Arm, und zogen vom Leder. — So vertheis digten sie sich voller Zutrauen wegen des nahen Lasgers gegen die Zetrater und Reuter. Endlich kamen sie ins Lager, und wurden von den Kohorten, die die Thorwachen batten, gegen das weitere Verfolgen des Feindes geschützt.

# . 5. 76.

Hierauf lief Petrejus weinend bei ben Kompasgnien herum, rief seinen Soldaten zu, und bat sie, ihn ober ben abwesenden Pompejus, ihren Feldherrn, boch nicht in die rachenden Hande ihrer Feinde fallen zu laffen.

Die Soldaten liefen bei dem Hauptzelte eilends zus fammen, und Petrejus verlangte, "alle sollten sich seidlich verpflichten, weber die Armee oder die Felds, "herren zu verlassen, noch sie verrätherischer Weise dem "Feinde in die Hande zu spielen, noch für sich ind Bespiondere, ohne Zuziehung der Uibrigen, einen Entschluß zu fassen., — Er beschwur für seine Person dieses zu erst, und brang dem Afran einen gleichen Gieses zu erst, und brang dem Afran einen gleichen Gieses folgten: —

<sup>(</sup>g) Sagis involvant.

folgten. - Alebann marichirten bie Colbaten Rome pagnienweise auf, und schwuren den nemlichen Gid. - Es folgte endlich ein Befehl, bie Goldaten von Cafars Seere, die jemand in ben Belten hatte, bers beigubringen; und diese Leute murden offentlich vor bem hauptzelte niedergemetelt. Allein die Deiften perftecten Cafars Leute, die fie bei fich batten, und ließen fie bes Nachts über ben Ball hinunter. - Go murde die fo nahe hoffnung, das feindliche heer mars be fich ergeben, burch den Schroden, ben bie Beers. führer einjagten, durch die graufamen Beftrafungen, und die neue eidliche Berpflichtung vereitelt, Die Gol baten umgestimmt; und es fab (auf einmal) wieber fo friegerisch, als zuvor, aus.

# §. 77.

Cafar ließ alle feindliche Soldaten, Die mahrend ber Unterredung ins Lager getommen maren, mit größter Corgfalt auffuchen, und gurudichiden. Doch einige Oberften und hauptleute blieben aus freiem Stude bei ibm, gegen bie er in ber Rolge bie großte Achtung bezeigte. Die Hauptleute erhielten bobete Chargen; die romischen Ritter aber murden zu Obers ften gemacht.

# 6. 78.

Afrans Armee litt großen Mangel an Fourage; und fonnte mit genauer Roth Baffer betommen; die Legionen hatten gwar etwas Getreide, weil fie bei bem Aufbruche von Ilerda Proviant für amei unb

und zwanzig Tage mitnehmen mußten; bie Zetrater und Subfidienvoller aber, die eben nicht viel Mittel hatten, fich Getreibe (h) anzuschaffen, und nicht geswöhnt waren, es nachzuschleppen, teines. Es tam berohalben taglich eine große Menge Uiberlaufer beim Cafar an.

In biefer mislichen Lage waren bie Feinde. — Bet Ben (i) zween vorgeschlagenen Beegen hielten fie es furbsicherste, nach Ilerda zurudzugehen, weil sie in biefer Stadt noch etwas Getreide zurudgelaffen hatten. — hier hofften sie ganz sicher, sich ferner Rath zu verschafesen. — Tarrakon war zu weit entlegen, und auf einem so weiten Marsche ließen sich, wie sie wohl einssahen, mehrere Unfalle befürchten.

Diefer Borichlag fand Beifall, und die Armee brach auf. Cafar folgte mit feinen Legionen, und hatte bie Reuterei voranstommandirt, dem Nachzuge Absbruch zu thun, und ihn aufzuhalten.—Der Scharmatel zwischen ben Reutern und dem Nachtrabe wurde unsanterbrochen fortgesetet.

# S. 79.

Es gieng bei biefem Scharmutgel auf folgende Beis fe ju. - Der Nachzug beftand aus leicht gerufteten

3 Ro.

<sup>(</sup>h) Ad parandum. Wenn bie Lebart acht ift : benn in ben Sanbichriften lieft man ad prandium.

<sup>(</sup>i) Gieb S. 73.

Roborten, die ihrer (k) Menge megen-auf dem freien Relbe (unfere Reuter) bestand. - Sieng es uber ein nen Berg, fo bedte icon naturlicher Beife bas Tera rein ihren Rudgug, indem der Nachtrab (durch bas Geschoffe und die Burfmaffen der Truppen) von obers ber geschützt wurde. - Mußte man über ein Thal oder über ein abhängiges Terrein, wo die Bors truppen die langfam nachrudenben nicht unterftugen konnten; unfere Reuter aber von den Unboben dem Rachauge von bintenber mit ben Burfmaffen gufetten lah es fehr mislich aus. - Ju folden Sallen war tein anderes Mittel übrig. als die Legionen Salt machen Du laffen, und burch einen hefrigen Chot die Reutes rei gurudguprellen; bierauf in einem Marfchmariche in das Thal einzuruden, und jenseits beffelben auf ber Unbobe Salt ju machen. - Die Reuterei bes Reindes mat amar febr ftart: allein man tonnte fic feindlicher Seits wegen ihrer Kurcht von den vorigen Treffen fo wenig Silfe von ihnen verfprechen, bag bas Augvolt vielmehr diefelbe in die Mitte nahm, und felbft beschütte. - Entfernto fich Giner von berfelben um ein wenig auf dem Marsche, so murbe en fogleich von Cafars Reutern aufgehoben.

**§.** 80.

Wegen des ununterbrochenen Gefechtes gieng ber Bug langsam und nur Schritt vor Schritt fort. — Dft mußte die ganze Armee Halt machen, dem Nach= trabe

<sup>(</sup>k) Die Ausgaben haben hier pluries annatt plures. — Subsifiere bostem kommt mehrmal vor.

trabe zu helfen. — So gieng es nach einem Marsche von 4000 Schritten, wo sich der Feind, von der Reuterei zu heftig bedrängt, auf einen hohen Berg zog, und sich auf der Seite gegen und zu verschanzte, jes doch ohne die Lastthiere zu entladen.

Als der Feind hierauf sah, Cafar habe ein Lager geschlagen, Zelten aufgerichtet, und die Reuterei zur Fourage ausbetaschirt, so brach er unvermuthet um die (1) Mittagszeit auf, und seite die Retirade fort, in der Hoffnung, wir wurden bei der Entfernung der Menterei im Berfolgen aufgehalten sein. — Sobald Casar dieses wahrnahm, so folgte er ihm mit den Lezgionen, die ihm nach dem (m) Abzuge der Reuterei strig waren, nach. Nur einige Rohorten ließ er zur Bedeckung der Bagage zurück. — Die Fouragirer wurden beordert, um zehn (n) Uhre nachzusommen, und die Reuterei zurückberusen.

F 4

S. 81.

<sup>(1)</sup> Hora fexta, nach bem romifchen Beiger.

<sup>(</sup>m) Relictis - fc. fibi.

<sup>(</sup>n) Nach unferer Uhre - um viere.

# S. 81.

Der Feind tonnte bei diesen Umftanden weder einen tauglichen Ort zum Lager aussuchen, noch weiter forteruden; sondern mußte Stand halten, und ein Lager weit vom Baffer, und an einem von Ratur aus une schicklichen Orte, schlagen.

Cafar that aus ben fcon oben (o) angeführten Grunden teinen Angriff, doch ließ er auch teine Belten aufschlagen, um besto ungehinderter mit feinen Leuten ben Seind verfolgen ju tonnen, er mogte nun bei Tage ober Nacht aufbrechen. - Allein ber Reind debnte, fobalb er feine unschickliche Stellung fab, mahrender Nacht feine Berschanzungen in bie Lange aus, und fchlug lager auf lager fortruckenb fort. Das Memliche geschah auch ben folgenden Zag pon Frahmorgens bis Abend, - Doch je weiter er Die Arbeit fortfette, und mit dem Lager rudte, befto mehr entfernte er fich vom Baffer ; und die Mittel gegen bie gegenwartige Doth maren eben fo fcblimm, als das Uibel felbft. - Die erfte Racht holte Ries mand Baffer; ben folgenden Tag rudte die gange Armee, auffer einem Rommando gur Bebedung bes Lagers, aus, Waffer ju holen; - bas Fouragiren aber unterblieb ganglich.

Cafar fand ein größeres Vergnugen, seine Feinde burch diese (p) Drangfalen ju demuthigen, und gur Uiber-

<sup>(</sup>o) Gieh g. 72. : .

<sup>(</sup>p) Der Tert ift hier nicht gang berichtiget. Gin fehr gus ter Rober hat : bis eos supplicis male babere, und f. f.

gabe zu zwingen, als zu schlagen. Doch versuchte er, sie mit einem Balle und Graben einzuschließen, um ihnen die gabligen Ausfälle zu erschweren; worzu sie sich seiner Meinung nach nothwendiger Beise entschließen mußten.

Die Feinde ließen alle Lastthiere, theils wegen bes Mangels an Fourage, theils um bei dem Marsche ungehinderter ju fein, umbringen.

# §. 82.

Mit diesen Anstalten und Anschlägen brachte man zween Tage zu. Am britten Tage war Cafar mit feine: Arbeit schon einen großen Theil zu Stande ges komnen. — Gegen acht Uhre ungefehr rudte der Feind mit den Legionen auf ein gegebenes Zeichen auf, und stellte sich vor seinem Lager in Schlachtords nung, unsere Arbeit zu verhindern.

Cafar rief die Legionen von der Arbeit weg, ließ die Reuterei fich versammeln, und stellte sich in Schlachtordnung: benn es war ihm schon sehr nachtheilig, daß er gegen die Hoffnung der Soldaten und die Ehre seiner Truppen ein Treffen ausgeschlagen hatte. Allein aus den schon gemeldten Grunden war es ihm wenig Ernst, wirklich zu schlagen, und zwar um so mehr, weil er, wenn er auch den Feind gesschlagen hatte, dennoch wegen der Nahe des Lagers keinen entscheidenden Sieg erwarten konnte: denn beide Lager standen nur 2000 Schuhe voneinander.

— Zween (q) Drittheile von diesem (engen) Raume nahmen die zwo Schlachtordnungen ein; und ein Dritstheil blieb den Soldaten zum Anlause und Angrisse übrig. Ram es also zum Tressen, so hatten die Uiberswundenen eine geschwinde Retirade in das nahe Lager.

— Dieses hatte den Casar auf den Entschluß gebracht, sich dem Angrisse des Feindes zwar zu wersetzen, jedoch nicht selbst anzugreisen.

# S. 83.

Afran hatte aus seinen fünf Legionen zuo Treffen formiret. Im dritten standen die Rohoten der Hilfstruppen zur Reserve. Auch Casar machte drei Treffen. — Jum ersten nahm er aus jeder von den fünf Legionen vier Rohorten; zum zweiten drei zur Resserve. — Ins dritte Treffen stellte er die drei ibrisgen, eine jede hinter ihre Legion. — Die Bogenschlisten und Schläuderer waren in die Mitte geworfen; und die Flanken mit der Reuterei gedecket.

Bei diefer Schlachtordnung giengen, wie es schies ne, beider Feldherren Absichten dahin; — Des' Cas fars, sich ohne Noth in tein Treffen einzulassen; bes Feindes aber, Casars Arbeit zu hindern. — Man blieb (also) lang in der gemachten Stellung stehen: erst gegen Sonnenuntergang kehrten beide Theile ins Lager zurud.

Den folgenden Tag machte Cafar Anftalten, fein ans

(9) Die Sandschriften haben hier verschiebene Lesarten.

angefangenes Mert zu vollenden; ber Feind versuchste aber, durch eine Furth über den Sikor zu gehen,
— Als Casar diese Absicht merkte, so setze er die leichten Truppen aus Germanien und einen Theil ber Reuterei über den Fluß, und stellte häufige Waschen an dem Ufer ans.

# S. 84.

Da nun die Feinde auf allen Seiten eingeschlossen waren, und ihre Pferde schon in den vierten Tag kein Kntter hatten; ihnen aber Wasser, Holz und Proviant sehlten, begehrten ihre Generale, den Casar zu spren den, und zwar, wenn es möglich ware, an einem von ben Lägern entfernten Orte. — Casar schlug bieses ab, und willigte nur in eine diffentliche Unteraredung ein: worauf ihm Afrans Sohn als Geißel übergeben wurde.

Cafar bestimmte ben Ort jur Unterredung, und als beide Theile sich da einfanden, begann Afran vor beiden Armeen folgendermaßen: "man durfte "nicht über sie oder ihre Truppen unwillig sein, daß "fie ihrem Feldherrn, dem An. Pompejus, hatten ehrs "Iich und treu dienen wollen. Sie hatten nun ihre "Schuldigkeit gethan, aber auch genug dafür ges "büßet; indem sie den außersten Mangel ertragen "hatten. Jest seien sie beinabe, gleich dem Wilde, "eingeschlossen, — ohne Wasser, ohne Ausgang. Ihs "re Leibefrafte konnten nicht ferner mehr das Uns "gemach, und ihr Geist nicht langer die Schande ers

"tragen. Sie erklarten sich also für ben überwundes "nen Theil. Nur baten, und fleheten sie, menn "man noch Mitleiben gegen sie haben wollte, sie doch "nicht zum Aeussersten zu zwingen."

Diese Rede wurde mit aller mbglicher Demuth und Unterwurfigfeit vorgetragen.

# S. 85.

Cafar erwiederte : "Niemand hatte weniger Urfan "de zu flagen, oder um Mitleiden anzuflehen, (als "die Reldherren): benn alle Uibrigen hatten gethan, "mas recht und billig fete : benn (erftlich) er babe Jauch bei ben ichonften Gelegenheiten und ben por-"theilhaften Beit : und Orteumftanden nicht fcblagen "wollen, um feine Sinderniß zum Frieden zu legen. "(Bum Undern) hatten feine Truppen, nach ihrer Dise "handlung und der Miedermetlung (r) ihrer Rameras "ben bie Goldaten von der feindlichen Armee, die in "ihrer Gewalt gewesen maren, erhalten, und beschütet; "und enblich hatten ihre Truppen nach ibren Rraften "(s) fur ben Frieden gearbeitet, in ber hoffnung . "baburd bie gange Armee ju retten. - Golderaes "ftalt hatten Alle fich mirleidig gezeigt. - Rur fie . "bie Generale allein, hatten den Frieden verabicheuet, "- gegen den Baffenstillstand gehandelt, und aute (t) Leute, die bei freundschaftlichen Unterredune

<sup>.</sup> 

<sup>(</sup>r) Gieb S. 76.

<sup>(</sup>s) Gich S. 74.

<sup>(</sup>t) Homines inperitos.

"dungen zu wenig auf ihrer but gewesen maren, auf "bas Graufamfte niedermettlen laffen. - Gie batten "bemnach bas gewöhnliche Schidfal von zu ftolgen und "baloftarrigen Leuten erlebt; und mußten nun bas ers "greifen, und barum inftandigft bitten, mas fie tura "zuvor fo verachtlich von fich gestoffen batten. - Er "fuchte weder nun bei ihrer Schwache, noch bei andern "gunftigen Borfallen fonft, feine Dacht zu verftarten. "Sie follten nur ihre Armeen, die fie fo lange gegen gibn unterhalten batten, abdanten. - Dur gegen ibn "batte man feche Legionen in Sifpanten marfchiren glaffen, und die fiebente da errichtet; - gegen ibm "batte man fo viele und ftarte Flotten ausgeruftet,-"fo erfahrne Relbherren bahin geschicket. - Bei allen ... biefen Berfugungen batte man teine Abficht gehabt , "die Rube in Sispanien zu erhalten, ober der Bros "ving ju naben , die ohnehin bei ihrer langen Rube "bergleichen Borfehrungen nicht brauchte. - Alle Dies "fe Buruftungen gielten ichon von langen Beiten ber "auf feine Perfon. - Gegen ibn vereinigte man uns "gewöhnliche Borrechte mit ben Statthalterschaften , "fo bag ein und ber nemliche (u) Mann ju gleicher "Zeit in ber Nahe von Rom die Stadtangelegenheis "ten birigirte, und, obwohl abwesend, schon fo viele "Jahre lang Statthalter über zwo fo friegerische (x) "Provingen mare. - Seinetwegen frantte man bie Borguge ber Obrigfeiten, bag namlich nicht gemys fene :

<sup>(</sup>u) Pompejd's.

<sup>(</sup>x) Beibe Sifpanien.

"sene Pratoren ober Ronfuln, wie von jeber, sondern "Leute, die nur einige (v) Burger ernennt, und ermablt "batten, die Statthalterschaften in den Provinzen er-"hielten. - Seinetwegen burfte fich Niemand Alters "wegen von ben Rriegsbiensten entschulbigen, inbem "man tapfere Danner, die fich ichon in ben porigen "Rriegen ausgezeichnet hatten, aufbote, um die Beere "vollftandig zu machen. - Ihm fcbluge man ab, mas "man boch noch teinem Felbheren verweigert habe, namlich, nach gludlich geführtem Rommando mit "einigen Ehrbezeigungen, ober doch wenigstens ohne "Schande, nach Rom gurudgutehren, und alebann "bas heer abzudanten. - Er hatte dem ungeachtet dies "fee Alles gedultig ertragen , und murbe es ferner ertras "gen. - Seine Abficht mare gar nicht, ihre abgenoms .menen Truppen an fich zu ziehen , obschou es ibm "etwas Leichtes fein murbe; fonbern nur fie außer "Stand ju fegen , fich ihrer gegen feine Perfon gu "bedienen. - Sie follten alfo, wie gefagt, die Pro-"vingen raumen, und ihre Truppen entlaffen. "mand hatte alebann etwas von ihm ju befürchten. ..- Diefes feie die einzige und erfte Friedensbeding. //uiß.,,

# §. 86.

Diese Rede war den seindlichen Truppen, wie man ans ihren Aeusserungen wahrnehmen konnte, ungesmein lieb und angenehm; indem sie anstatt der Krauskungen, die sie als der überwundene Theil befürchten konns

konnten, noch über daß den Abschied erhielten; denn als sich ein Streit erhob, wann und wo die Armee sollte abgedankt werden, so gaben alle auf dem Balste, wo sie standen, mit Borten und Geberden zu perstehen, man solle sie auf der Stelle entlassen. — Berschöbe man es, so wurde auch bei den heiligsten Bersicherungen ihr Abschied noch ungewiß sein.

Nach einigem Bortwechsel von beiden Seiten vers glich man sich endlich dahin, die Saussäßigen ober Begüterten in Sispanien sogleich; die übrigen aber bei dem Var zu entlassen. — Zugleich wurde ausgebalten, Riemand sollte gekranket, oder mit Gewalt bei Cafars Truppen untergestecket werden.

# §. 87.

Cafar machte sich anheisisch, sie bis an den Var zu verproviantiren; weiters, alles Werlohrne im Kries ge, wenn es sich bei seinen Soldaten vorfande, den Eigenthumern zurückzugeben. Seine Soldaten ents schädigte er, nach einem billigen Uiberschlage von dem Werthe der Boute, mit Gelde. — Alle Streitigkeiten, die hierauf unter den Truppen vorsielen, ließen sie aus eigenem Triebe vom Casar (2) schlichten. — Es kam beinahe wegen des Soldes, den die Soldaten verlangten; dargegen aber Petrejus und Afran bes hanpteten, der Löhnungstag seie noch nicht da, zum Aussause. — Casar wurde endlich zum Schiedsrichs

(3) Die Sanbidriften haben bier verschiebene Lebarten.

rer angernfen : und beibe Partheien maren mit feis nem Ausspruche gufrieben.

Diese zween Tage hindurch betam beinahe ein Dritstheil der Armee ihren Abschied. — 3wo von dem feinde lichen Legionen mußten vorausmarschiren, und die übrigen Cafars Armee nachfolgen, doch so daß sie sich ganz nahe aneinander lagerten. — Die Aufsicht über den ganzen Marsch hatte der Generallieutenant Q. Sufius Ralen.

Nach diefer Borfchrift bes Cafars gieng ber Marfch aus Sispanien nach bem Var, und ba wurde bas übrige Deer verabschiedet.

# R. Julius Cafars historische Nachrichten

bom

# Bürger = Kriege.

# 3meites Buch.

# Innhalt

I. Fortsetung ber Belagerung von Massilien. g. 1 .- 16.
II. Barro's Schidfal in dem jenseitigen hispanien.
g. 17. - 20.

III., Einnahme von Maffilien. g. 21. - 22.

IV. Surio's Feldgug in Afriten. S. 23. - 44,

# §. I.

Generallieutenant R. Trebon, ber zur Belaged gung Masselliens war juruchgelassen werben, zween Eroschütte auf, und rückte mit ben bedeckten Gangen und Thurmen gegen die Stadt zu. — Sik Erbschutt wurde nächst dem Haven und Schiffsarsen nal aufgeworfen; ber andere auf der Seite, wo man bon Gallien und (a) Sispanien her an das Meer

<sup>(</sup>a) Der Text ift bier ziemlich verbächtig. CCafar II. Band.)

bei ber Mundung ber Ahodans kommt. — Denn Massilien berührt beinahe auf brei Seiten das Meer, und auch auf ber vierten Seite, wo man ihm vom-Lande her beikommen kann, ist es gegen die Festung zu, durch seine Lage und ein tiefes Thal wohl verswahrt, und in Stande, eine lange und beschwerliche Belagerung auszuhalten.

R. Trebon both eine Denge Laftthiere und Mensichen in bet gangen Proving auf, und ließ holz und Faschinen zusammenfuhren; unt seine Arbeiten zu Stand zu bringen. Dierauf erhöhte er ben Erdschutt achtzig Schube.

J. 2

Allein die Stadt war von langen Zeiten ber mit allen Arlegebedürftniffen so wohl versehen, hatte eine solche Menge an grobem Geschühe, baß sie auch die von Reißig gestochtenen Bleudungen über die bedecks ten Gange durchschoffen. Denn ihre ungeheneren Bal ften trieben zwolf Schuhe lange Balten mit ein fernen Spitzen durch vier Reiben von hürten in die Erde hinein, Man belegte baber die bedeckten Gange mit zusammengefügten Schuhdicken Brettern, und solc dergestalt wurde der Erdschutt, mit von hand zu hand gereichten Materjalien fortgerucket. — Boraus wurde eine (b) Maschine von 60 Schuhen (in der Breite) ges schoben, um das (c) Terrein zu ebenen. — Sie wat

<sup>(</sup>c) Dielleicht auch um ben Stabigeaben andunfallen;

war ebenfalls aus starken Borden gemacht, und auf das Beste gegen das darausfallende Zeuer und die Steine verwahret. Allein durch die Größe der Werste, die Höhe des Stadtwalles und der Thürme, und die Wenge des groben Geschüßes wurde alle Arbeitzerschweret. — Die Albiker thaten auch häusige Ausglälle, und suchten unsern Erdschutt und die Thürme, anzustecken; doch unsere Leute hielten sie mit leichten Mabe ab, und trieben sie noch überdas mit graßene Berluste in die Stadt zurud.

- Unterdeffen wurde L. Masid vom Un. Dompes jue mit einer Rlatte von fechezehn Edriffen, von beneu einige Schnabel von Erz hatten, bem L. Domis and ben Maffiliern zu Silfe geschicket : und tam and durch das Berfeben vom Rurio unvermuthet bes Sigiliens Meerenge vorbei, legte fich vor Meffanail und nabm bei bem unvermutheten Schroden, und der baburch verurfachten Flucht ber vornehmften Bare Ber und Senatoren Eins von ben Schiffen and bed Welenglen weg , verftartte bamit feine Rlotte, und fete - fe feinen Lauf nach Maffilien fort, - Domis und Die Maffilier wurden burch eine veranogeschickte Mois-Tagb ine geheim von feiner Ulntmift: benachrichtigets Wat einfliet ermabnet ji jest bei bermenen Berfigraung Craffige ber bis mittalief ber ihr ber treft -- unt 4 199 7 ... C ... C

#### S. 4.

Die Massilier hatten nach ihrem (d) Berlufte pben so viele alte Schiffe, als sie verloren hatten, ans den Arsenalen genommen, — sie ausgebesett, und aufs Beste ausgetackelt. — An Matrosen and Steuerleuten fehlte es ohnehm nicht. — Bu dieser (neuen) Flotte ließen sie noch Fischerbarten stoßen, die zur Sicherheit der Ruderfnechte gegen das Gessichof gedeckt, und mit Bogenschützen und grobem Geschütze besetzt waren.

Mis bie Rlotte foldergeftalt ausgeruftet mar, fo beffiegen ihre Truppen von den Bitten und dem Ales ben aller Greifen, Beiber und Madchen angeferert, (jest) boch ben Staat in ber aufferften Doth au reta ten , eben fo muthig und zuverfichtlich, wie bas erftemal. Die Schiffe. - Denn es ift ein allgemeiner Maturefebs Ier von und, bei Cachen, bie man nicht fieht, weiß, pber tennt, fich zu viel gugutrauen, ober ju beftig au erichroden, wie es auch jest ber Rall mar. Denn bei ber Antunft des L. Mafid lebte die größte Soffnung und Bereitwilligfeit unter ben Burgern auf. Gie lies fen baber beim erften guten Winde, ber blies, aus bem Saven, vereinigten fich bei Taurois, einem Raftel bermaffilier, mit bem Mafid : worauf fie eine Schlachts pronung formirten , fich noch einmal jum Ereffen aufmunterten , und ihre Unschlage einander mittheils ten. - Den rechten Rlugel befamen die Maffilier: Mafid aber den linken.

S. 5.

(d) Sieh I. B. v. B. R. S. 58.

M 40 H

§. 5.

Auch Brutus segelte dabin, aber (nun) mit einer startern Flotte: benn er hatte nebst den Schiffen, die Casar zu Arelat hatte (e) machen lassen, auch die sechs eroberten Schiffe von den Massiliern, die er unterdessen hatte ausbessern, und mit allen Bedürsts niffen versehen lassen, zu seiner Flotte gestoßen. — Er sprach also seinen Leuten Muth zu, einen besiegten Feind, den sie bei seiner noch ungeschwächten Macht geschlagen hatten, nicht zu fürchten; und gieng vols ler hoffnung und Muth auf ihn los.

Man konnte ohne Mube aus R. Trebons Lager und allen Anhohen mahrnehmen, wie in der Stadt bas jurudgebliebene junge Bolt, alle Betagten mit Rindern und Beibern und bie Stadtwachen auf dem Stadtmalle ihre Sande nach dem Simmel ausftred. ten, ober nach ben Tempeln ber uufterblichen Gotter eilten, und auf ben Ruien por ihren Bilbniffen um ben Sieg baten. - Jebermann hielt biefen Zag fur ben entscheibenben Zeitpunkt von feinem Schickfale: benn die eble Jugend und ber Flor ber Burger von iebem Alter mar nahmentlich beschieden, und flebents lich gebethen worden, die Flotte zu besteigen. - Pei bem Verlufte bes Treffens blieben ihnen alfo, wie fie wohl faben , nicht einmal Rrafte ju einem weitern Berfuche übrig. Beim Siege aber rechneten fie ficher auf ihre eigene Macht, ober auch auf frembe Silfe, ihre Stadt zu behaupten.

**®** 3

**S.** 6.

§. 6.

Bei dem Treffen, das vorfiel, zeigten die Masfilter alle mögliche Tapferkeit. — Eingebenkt der erft kurz zuvor von ihren Mitburgern erhaltenen Ermaßnungen fochten fie nichts anders, als wenn nach dies fem Zeitpunkte alle übrige Bersuche zur Rettung vergebens waren. — Gertethe auch Jemand in Lodesgefahr, so hielte man boch sein Schickfal nicht viel harter, als jenes der übrigen Bürger, denen ja nach ber Siunahme der Stadt ein gleiches bevorstände.

. Unfere Schiffelinie behnte fich allgemach aus, und Die Stenerleute tonnten nun ihre Geschicklichkeit in gefcminden Schiffemanbubren feben laffen. - Saften Buweilen unfere Leute mit eifernen Saden Gins von ben feindlichen Schiffen, und bielten es feft, fo tas men die geinde von allen Seiten ber bem bedrang. ten Schiffe gu Silfe. - In ber Gefellichaft ber Albiter fehlte es ben Maffiliern auch nicht am Muthe beim Sandgemenge : ja fie gaben (fogar) unfern Leuten menig an Tapferteit nach : und noch über bas murbe viel Bolt von uns burch eine Menge Geschofes in der Kerne aus dem Rabnen unversebens, obne bergleichen ju vermuthen, mahrend bem Schlachtges tummel vermundet. - 3mei Dreiruderer nahmen bas Aldmiralschiff des Brutus mabr, wie es denn an der Rlagge leicht zu unterscheiden mar, und rnderten von beiden Seiten auf baffelbe gu : allein Brutus merts te biefes , und entwischte noch im letten Augenbli= de zwischen ben feindlichen Schiffen burch. Diese prellten daher in ihrem vollen Laufe so heftig wieder einander, daß beide sich ungemein sehr beschädigten, und eins sogar den Schiffsschnabel zerbrach, und ganz uns brauchbar wurde. — Die nachsten Schiffe von Brustus Flotte erblicken kaum diesen Unfall, so fielen fie die beschädigten Schiffe an, und bohrten beide ohne viele Umstände zu Grunde.

# S. 7.

Master Schiffe, die weder der Anblick ihrer Basterstadt, noch die eingeschärften Ermahnungen ihrer Freunde zum Aeussersten zwangen, machten sich bald aus dem Treffen fort, und verschafften also den Masselliern wenig Vortheil, — Kein Schiff von ihnen siel in unsere hande: allein von der massellichen Flotte wurden fünf versentt, und vier weggenommen. Eins entwischte mit Masids Flotte, und schiffte mit dersels ben nach dem dieseitigen Sispanien.

Bon bem Refte der Flotte wurde ein Schiff mit ber (traurigen) Bothschaft nach Massilien vorausgeschickt, bei dessen Ankunft die ganfe Stadt herausstürzte, und auf die Nachricht ihres Berlustes in solche Betrabs niß versant, als wenn in den nemlichen Augenblicke die Stadt übergegangen seie. — Dem Allem ungeachtet unterließen die Massiliter doch nicht die nothigen Borkehrungen, sich in ihrer Stadt zu behaupten.

#### 6. 8.

Die Legionsfoldaten, die auf dem rechten Rlugel erbeiteten, faben bei den haufigen Ausfallen des geinbes, ein Thurm von Biegelfteinen nachft bem Stadts malle, ber ihnen gur Schange und Retirade biente, mbate fur fie febr portheilhaft fein , und errichteten anfänglich nur ein kleines und niedriges Werk gegen bie unbermutheten Ausfalle, in bas fie fich marfen, und zur Gegenwehre fetten, menn fie ber Reind mit aberlegener Macht überfiele. - Bon ba fturgten fie beraus, den Reind gurudgutreiben, und zu verfolgen.

Diefer Thurm batte im Durchschnitte nach allen Beiten breifig . und bie Mauern funf Schuhe in der Dide. -- Nachdem man aber, wie man in allen Stus den durch die Erfahrung lernen muß, die Sache reifer überlegte, - fand fich, ein Bert von thurmmaßiger Große murbe noch portheilhafter fein, und biefes brache te man auf folgende Beife gu Stande.

# §. g.

Der Thurm murbe beim erften Stodwerte bergeftalt mit Balten beleget, daß fienicht über die auffern Dande der Mauren hinausragten , damit fich nirgendemo Reuer Dom Reinde anbenten tonnte; das liegende (f: Baltens

mert

(f) 3d weiß nicht, ob bier meine Uiberfetung ber Erwartung bes Publifums entfpreche, und geftebe es felbft , bag mir Dieles im Terte buntel und unverftand. fic fele. - Uiberfetungen von folden Stellen, mie Die gegenwartige ift, geboren für feine Blosftubirte. fonwert aber mit Biegelfteinen, fo vieles wegen ber Bruft= wehre und ben Blendungen thunlich mar, übermauret, und zween Queerbalten gegen die Eden ber Thurms manben angebracht, auf benen ber Dachstuhl bes Thurmes ruben follte. - Diefe zween Balten murs ben hierauf mit andern Queerbalten in grader Linie beleget, und biefe mit Brettern gebielet. -- Die letten Balten ließ man etwas weiter fortlaufen, und über bie Thurmwande hinausragen, bamit man Deden gegen das Geschof und die Wurfmaschinen aufbenten tonnte, mabrend bem bie Wande unter biefem holzwerte ausgemauret murben. Das oberfte Stod's werk murbe mit Biegelfteinen und Mortel g gen bas feindliche Reuer vermahret, und mit zottigten Decken und grobem Sige beleget, bamit nicht bas fchwere Ges fount bas Solzwert, ober bie Steine von ben Ratas pulten bas Mauerwert von Ziegelfteinen burchichlagen mogten. Uiberdas flochte man auch drei Decten bon Unterfeilen, in verhaltnigmaßiger Lange mit bem Thurme, und einer Breite von vier Schuben, und bentte biefelben an Stangen auf ben brei Geiten ges gen ben Reind ju über bas Gemauer bingus : biefe Art von Deden tonnte allein, wie wir bei vielen Gelegenheiten gefehen hatten, dem Gefchoffe und ben Burfwaffen widerfteben.

Nachbem nun ber Thurm, in fo weit er fertig, bededt, und gegen Geschofe und Burfwaffen vermahrt

**G** 5 w

fondern für Mechaniter, die die lateinische Sprace, so wie ihr handwert, verfteben.

mar, fo führten fie bie Schugmaschinen zu den anbern Merfen. - Der Dachftuhl wurde von dem erften Stod's . werte an mit Alaschengugen in die Sohe gezogen, und aufgehoben, fo weit man ihn ber berunterhangenden geflochfenen Deden wegen erheben burfte. hinter biefen Deden führten wir beschützt und ficher die Mauren mit Biegelfteinen auf: worauf man fich burch einen neuen Bug Dlat jum Arbeiten machte. Satte man ein neues Stodwerf angufangen , fo legte man aufs Reue Balten, die eben fo, wie bas erftemal, nicht uber die Mauer hinausragten; und jog von biefen Balfen ben Dachstuhl und die (vorgehenften) Deden Auf folche Beife errichteten wir ohne ben in die Sobe. geringsten Berluft und einige Gefahr feche Stodwerte, und ließen bei bem Baue, wo man es fur biens lich hielt, die (nothigen) Deffnungen, bas grobe Ges fout fpielen au laffen,

# §. 10.

Cafare Truppen legten hierauf bei der Zuversicht, die fie hatten, von dem Thurme alle Werke in der Nabe, vertheidigen zu können, eine (g) sechezig Schuhe lange Casterie mit zween Schuhe diden Brettern von ihrem Thurm me von Ziegelsteinen bis an einen feindlichen Thurm auf dem Walle auf folgende Art an. — Zuerst wurden zween Balken von gleicher Lange vier Schuhe voneinander auf die Erde geleget, und in dieselben fünf Schuhe bohe Pfosten eingeschlagen. Auf diesen Pfosten rus heten Sparren, die auf Giebelspießen etwas schräg

:(degen einander) liefen, um die Galeriedede gu tras gen: worauf man zween Schuhe dicte Borden legte, und fie mit Mageln und Bleche beschlug. - Dben an bem Dache und ben Balten murben vieredigte Latten bier Soube meit von einander fest gemacht, um die Biegelfteine auf der Galerie zu tragen. - Da nun foldergeftalt bas Dach abhangig und reihenweife beleget mar, fo murbe es mit Ziegelfteinen und Mortel gegen bas Reuer vom Ctabtmalle ber, fo wie bie Sparren auf ben Giebelfpieffen vermahret : die Bles gelfteinen murben mit Leber überzogen, bamit nicht bas Baffer , bas man aus Spritzen auf bie Maschinen allenfalls gope, bie Steine auflojen mogte; bas Le's der aber mit groben Deden und Filgen gegen bas Feuer gefchatet. Die gange Arbeit wurde hinter ben Blendungen bei bem Thurme verfertiget, und die Mafchinen unversebens gegen alles Erwarten ber Feinde, mit den gewöhnlichen Bertzeugen , wenn man ein Schiff vom Stappel ftogt, namlich auf untergelegten Balgen, bis bart an bas Mauermert bes 'feindlichen Thurmes fortbeweget.

# 5. II.

Die Einwohner geriethen badurch in gablingen Schröden, — walzten die größten Steine mit Hebs-baumen herbei, und stürzten sie von dem Walle auf die Maschine. Allein die Maschine litte wegen ihres starten Holzes keinen Schaden, und Alles, was auf dieselbe siel, rollte über das Dach herunter.

Der Feind nahm dieses (bald) mahr, und faßte daher einen andern Anschlag. Man zundete namlich mit harze und Peche gefüllte Fasser an, und fturzten fie von dem Walle auf die Maschine. — Doch auch diese fies len vom Dache herunter, und wurden mit Gabeln und langen Stangen auf die Seite geschaffet.

Unterdeffen brachen unfere Soldaten unter der Gas lerie mit hebeisen die Fundamentsteine des Thurmes heraus: bei welcher Arbeit sie mit Pfeilen und dem groben Geschütze von unserm Thurme von Ziegelsteis nen, gedeckt wurden. — Die Feinde wurden von dem Walle und den Thurmen weggetrieben, und konnten nicht (langer mehr) ungehindert die Stadtmauren beshaupten. — Der nächste Thurm stürzte endlich, nachs dem man eine Menge Grundsteine herausgezogen hatet, zum Theile unvermuthet zusammen; der Rest neigte sich aber zum Fallen.

# §. 12.

Im Schröden bei dem unvermuthet (h) jusammens gestürzten Thurme und in der Berwirrung bei diesem ganz unerwarteten Unfalle eilten die Feinde alle maffens los, mit (umgewundenen) Binden, und niedergeschlagen wegen ber erzörnten Götter und der bevorstebens den Plunderung zu den Thoren heraus, und stredsten siehend ihre Hande den Generallientenanten und ber

(h) Nieles von biefer Beriode wird in den beften Sandfcriften vermiffet. Man mertet auch von fich felbsten ichon bei blofer Durchlesung etwas Sarres. ber Armee entgegen. — Alle Feinbfeligkeiten hatten bei biefen unverhofften Auftritte ein Ende, und bie Sols baten wurden auftatt ju fechten begierig, ben Borstrag zu vernehmen.

Die Feinde warfen sich insgesammt bei ihrer Anstunft vor den Generallieutenauten und der Armee auf die Erde hin, und baten, "den Casar zu erwarsten: — man sahe ja, ihre Stadt ware so gut, als "erobert, indem die Werke (gegen sie) fertig, und "ihr Thurm (am Walle) untergraden seie. — Sie "wollten also ihre Wassen niederlegen. — Ware "einmal Casar da, so konnte man sie auf dem ers "sten Winke ausplundern, wenn sie sich nicht nach "dessen Willen sügen wollten.,, — Sie zeigten (fersner), "ließe man den Thurm ganz einstürzen, so "wurde bei der zuhossenden Beute nichts die Soldas "ten abhalten konnen, in die Stadt einzudringen, "und sie zu zerstören.

Diefes und bergleichen noch mehr wurde von ben Mbgeordneten, wie es benn beredte Manner waren, mit vieler Behmuth und Thrauen vorgestellt.

# §. 13.

Diese Borftellungen fanden bei ben Generallieutes manten einen Eingang. Sie gebothen also ben Solsbaten, die Arbeiten auszusetzen, und ftellten alle Feinds feligkeiten gegen die Stadt ein. — Run bei den Wersken blieben die Wachen flehen. — Ran gieng solchers

geftalt alfo eine Art von Baffenstillstande ans blofene Mitleiden ein , und ermartete Cafare Unfunft. Der Reind fowohl auf dem Balle, als auch wir thaten feinen Schuf mehr , und eine allgemeine Sorglofiga feit und Unthatigfeit verbreitete fich, als wenn ber gange Sandel nun abgethan mare; benn Cafar bats te bem Trebon in einem Briefe febr nachbrudlich eingescharfet , nur nicht bie Stabt mit ftarmenber Sand einzunehmen , aus Furcht, die ju fehr erbittera ten Solddten mogten aus Rache wegen ber Empha rung, ber gegen fie bezeigten Berachtung und wegen ber langwierigen Strapaten alle Ermachfene, fo wie Re gebrobet batten, niederhauen. - In ber That wa. ren fie auch taum von bem Embringen in die Stabt gurudgubalten; und nahmen es bem Trebon febe abel auf, bag er'bie Stadt nicht einnehinen ließe.

. 5. 14.

Dem ungeachtet suchten die Feinde gegen Treue und Glauben nur Gelegenheit, und zu betrügen, und zu hinterliften. Wie es benn einige Tage hierauf gesschah. — Unsere Leute waren (allgemach) ganz sichet geworden, und dachten an nichts Bofes : es wat eben um die Mittagszeit, wo sich das Volk theils versloffen; theils bei den Werken selbsten von der langen Arbeit andrubete. — alle Ruftungen waren abgelegt, und staden in ihren Decken, als der Frind auf einem mal einen Andfall that, und bei einem hestigen, aber ganstigen Winde, unsere Werke anzhudete. — Das Teuer verbreitete sich bei diesem Winde auf einmal

Kart, baß zu gleicher Zeit Schanze, Bruftwehren, Galerie, Thurm und grobes Geschütze in Brand gezriethen, und ehe man noch wußte, wie dieses Unglud entstanden seie, insgesammt in Afchen lagen.

Unfere Leute ergriffen bei biefem unerwarteten Borsfalle die nachsten beften Waffen: auch von dem Lasger eilte hilfe herbei. Man gieng dem Ausfalle zu Leibe: allein wegen den Bogenschützen und dem schwesen Geschütze auf dem Stadtwalle konnte man ihn nicht verfolgen. — Der Feind zog sich also unter das Geschoß vom Stadtwalle, und stedte ohne allen Wisderstand die Galerie und den Thurm von Ziegelsteisnen an. — Solchergestalt gieng ein Werk, das und mehrere Monate gekoftet hatte, in einem Augenblicke durch die Treulosigkeir des Feindes und den stürmis schen Wind zu Grund.

Den folgenden Tag machten biegeinde bei einem eben fo fturmischen Wetter einen wiederholten Bersuch, thaten um so zuverfichtlicher einen Andfall auf ben andern Thurm und Erdichntt, und warfen viel Fener darauf. — Allein unfere Leute hatten fich, so wie sie die vorhergehen, ben Tage an keine Gegenwebre bachten, durch ben erlitten nen Unfall gewißiget, in den besten Bertheidigungoftand gesetzet, und trieben daber ben Feind mit großem Berluste unverrichteter Sache in die Stadt zurud.

<sup>:</sup> S. 150 -

Trebon ließ die zu Grunde gerichteten Berte wies

ber aufbauen, und herstellen, bei welcher Arbeit bie Soldaten um fo begieriger Sand anlegten : denn be fie faben, ihre fo fcmeren Arbeiten und Buruftungen feien ohne Erfolg gemefen; und fich frauten, mit als ler ihrer Lapferkeit bei bem treulosen Bruche bes Stillftandes von feinblicher Seite, nur jum Gespotte gu bienen, fo. bieben fie alle Baume in bem Begirte bon Maffilien weit und breit um, weil es boch an andern Materialien fonft gu einer neuen Schange fehlte; und ließen fie'ins Lager führen : worauf fie ein Bert von einer ganz neuen Erfindung und unerhorten Art mit zwoen feche Schube diden Banden von Bies' gelfteinen aufführten, und bie beiben Banbe mit Brettern belegten. Diefes Bert mar faft eben fo (1) hoch, ale die holgerne Galerie. - Standen die Banbe ju weit voneinander, ober (k) mar bas aufges lette holzwert zu ichmach, fo murde es mit eingeschlas genen Bibden und baraufrubenden Oneerbalten geftniget. - Die Bretter murben mit Barten; und bie Surten mit Grunde bededt. - Unter biefem Ber-Te nun trugen die Golbaten, rechts und lints von dem Manerwerte geschützet, und vorn burch die Blene bung gesichert, alle Bedürftniffe ohne Gefahr herbei.

<sup>(</sup>i) Anftatt latitudine, bas hier in ben Ausgaben fteht, lefen Andere aus verschiedenen Grunden aleitudine.

<sup>(</sup>k) Ich munichte ein Ingenieur machte fic an die Uibersfenung und Erlauterung dieser und ahnlicher Stellen.
— Ein Blosstudirtet, wie ich, mogte vielleicht eben fo ungereimt van solchen Stellen reben, als jener Stubengelehrte, ber vor bem großen hannibal über das Ariegswesen wegrasonnitte.

Die Arbeit gieng also schleunig von Statten, und ber Schaden, den wir an unserer langwierigen Ars beit erlitten hatten, war durch die Aemsigkeit und die anhaltende Anstrengung unserer Truppen in kurzer Zeit ausgebeffert. — (Uibrigens) ließ man an schicks lichen Orten Deffnungen zum Ausfallen.

# S. 16.

Mis die Reinde fahen, ber Schaben, ber nach ibrer Meinung in langer Beit nicht tounte ausgebeffert mers ben, feie durch eine Arbeit und Anftrengung von wes nigen Tagen wieder aut gemacht worden, fo baf fie nun Betrug und (offenbarer) Gewalt bei Ausfallen nichts mehr helfen tonnte, und fie ganglich auffer den Stand gefetet maren, mit ben Baffen unfern Leus ten, oder mit Reuer ben Berten etwas anzuhaben ; auch an ber icon errichteten Schange faben, wie man fie ganglich auf ber gandseite mit Schangen und Thurs . men einschließen tonnte, so daß fie fich felbsten auf ihrem eigenen Walle nicht mehr zu behaupten mußten : - ba man mit unfern Berten faft bis an die Stadtmauren gefommen war, und unfere Leute fie ' fcon mit den Sandwurfwaffen beunruhigten; da wir (noch über das) and unter ihr ichweres Beichut, auf bas fie fo anverfichtlich gehoffet hatten, getom= men maren, und fie mohl einsahen, baf fie es in einem Gefechte bei gleich vortheilhaften Umftanben, - fie auf dem Balle, wir auf den Thurmen - mit

unfern tapferen Truppen nicht aufnehmen konnten , fo erklarten fie fich , fie wollten fich unter den nemlichen Bedinguissen (wie zubor) ergeben.

#### S. 17.

M. Varro (1) faßte gleich anfangs in dem ents ferntern Sispanien auf die Nachrichten von den Borgangen in Italien ein Mietrauen auf die Waffen des Pompejus, und sprach in den freundschaftlichsten Ausdrücken vom Casar, "er ware als Generallieutenant "schon zum voraus an die Parthei des Pompejus "angesesstet. — Nun bande ihn Treue und Glauben. "Doch stände er auch in gleicher Verbindung mit dem "Casar. — Er wüßte wohl, worzu ein Generallieutes "nant verpflichtet seie, der nur die Stelle eines Ansphern verträte; allein er kannte auch seine Schwäche, "— wie groß die Neigung in der ganzen Provinz ges "gen den Casar seie. " Dergleichen Reden führte er bei allen Gelegenheiten, und blieb mit seiner Armee in ganzlicher Umthätigkeit.

Allein auf die Nachricht, Cafars Waffen fande vor Massilien einen Widerstand, — Petrejus batte sich mit dem Afran vereiniget, — eine Menge Auris liartruppen waren zu ihnen gestoßen, — man könnte mit Grunde Vieles (von dem Anhange des Pompejus) hoffen, und wichtige Auftritte erwarten, — das ganze dieseitige Sispanien stimmte ihm bei, schlug er sich auch auf die Seite, wohin sich das Glück zu neis

gen ichiene; befonders da er in der Folge von Cafars Moth an Lebensmitteln bei Ilerda erfuhr, die ihm Afran großer und ftolzer beschrieb, als fie wirklich war.

§. 18.

Er bob alfo in ber gangen Probing Truppen aus und verftartte feine gwo vollftandigen Legionen mit ungefehr dreifig Roborten Silfetruppen. Un Propiant ließ er einen großen Borrath jusammenbaufen. um es ben Maffiliern, wie auch bem Afran und Derrejus, ju fchiden. Den Gaditanern gab er Befebl, geben Kriegeschiffe zu bauen; und nebft biefen ließ er auch eine gute Anzahl zu Siepal machen. Alles Geld, wie auch den gangen Rirchenornat. Schaffte er aus dem Tempel bes Berkules nach Gades, wohin er feche Provinzialtohorten in Befagung Schicke: und gab bem Rajus Ballon, einem romi. ichen Mitter, und Bertrauten bes Domig, ber in eis ner Erbichaftsangelegenheit dabin gefommen mar, bas Rommando über biefe Stadt. - Die Baffen . fie mogten ber Stadt oder einzelnen Verfonen gugebos ren, ließ er in Gallons Sause verwahren, und hielt febr beftige Reden gegen ben Cafar. - Deftere eraablte er vom Tribunal Schlachten, die Cafar follte verloren baben; von ftarten Rorps, die gum Afran überaegangen maren. - Das mußte er von guter band, und burch zuverläßige Rachrichten : und brang burch bergleichen Reben und ben eingejagten Schrbs den ben romifchen Burgern in biefer Proving uns ter dem Bormande der Staatsbedurftniffen ein Df. fert von 180000 Sefterzien, und 20000 Pfund Sils ber, nebst 120000 Modien Weizen ab. Noch harter drückte er die Stadte, die er für casarischgesinnte hielt, und legte Truppen in dieselben. — Gegen jene, die sich etwan in Worten oder Reden gegen Rom vers sehlt hatten, stellte er gerichtliche Untersuchungen an, tonsissite ihre Güter, und ließ die ganze Provinz sich und den Pompesus schwören. — Auf die Nachsrichten von dem Vorgegangenen in dem dieseitigen Sisspanien rüstete er sich zu kriegerischen Auftritten.

Sein Plan war, fich mit zwoen Legionen in Gas bes zu werfen, und in biefer Stadt seine Flotte und ben ganzen Borrath an Proviant aufzubewahren t benn er wußte wohl, die ganze Provinz seie Casars Parthei geneigt, und bachte, bei einem Borrathe an Proviant und Schiffen wurde er auf einer Insel sehe leicht ben Krieg in die Lange ziehen konnen.

Cafar hatte zwar vieler und wichtiger Angelegens heiten halber nach Italien zurückgehen sollen; boch hatte er (einmal für allemal) beschlossen, bas Krieges feuer in Sispanien erst ganzlich zu bampfen; weil er wußte, Pompejus habe große Berdienste um bas dieseitige Sispanien, und einen starten Anhang in demselben.

# **§**. 19.

Er ließ berohalben ben Bolkstribun D. Raffius mit zwoen Legionen in das jenseitige Sispanien aufe bres

brechen, und gieng mit sechshundert Reutern in starten Marschen voraus. — Bor seiner Ankunft wurde in einem Maniseste von ihm ein Tag bestimmt, an welchem sich alle Obrigkeiten und Sdeln bei ihm in Rorduba einsinden sollten.

Als bieses Manifest in ber ganzen Provinz publis zirt war, schicken alle Staaten ohne Ausnahme an dem bestimmten Tage einen Theil von ihren Senatos ren nach Rorduba, und jeder romische Bürger von einigem Anseben fand sich ebenfalls ein. Die romis sche (m) Bürgerschaft in dem Kreise von Rorduba ließ für sich dem Varro die Thore sperren, und die Thürsme und den Stadtwall mit Wachen bei Tag und Nacht zu beseihen. — Iwo Kohorten, die Kolonisten Kohors ten genennt wurden, und von ungesehr angesommen waren, wurden zur Besatzung in der Stadt zurückes halten.

Um eben diese Zeit jagte Rarmo, die ohne allen Unstand die machtigste Stadt in der gangen Proving ift, drei Roborten, mit denen Varro ihre Citadelle besetzet hatte, fort, und verschlof die Thore.

#### §. 20.

Darro beschleunigte beffentwegen seinen Marich um so mehr, die Stadt Gades mit seinen Legios nen ohne Bergug zu erreichen, damit ihm nicht der Beeg abgerennt, oder die Uiberfahrt verwehret murbe. — So geneigt und so ergeben zeigte fich die Prospinz gegen ben Casar.

Er war schon eine gute Strede vorgerudet, als er Briefe aus Gades empfieng, "die vornehmsten Eins, "wohner seien auf die Nachricht von Casars Manis, seste sogleich mit den Obersten der Besatzungskohorz, ten einverstanden, den Gallon zu verjagen, und "die Stadt und Insel dem Casar aufzubewahren. —
"Diesem Entschlusse zu Folge hatten sie dem Gallon bez"deutet, jest, da es noch ohne Gesahr geschehen könnz"te, freiwillig Gades zu raumen; wiedrigenfalls "warden sie sich selbit Nath verschaffen. — Und dies "sen Drohungen zu Folge habe Gallon Gades verzuslaffen.,

Auf biefe Nachricht Brach Gine von Varro's Legionen, die einheimische, wie man fie nennte, vor deffen Augen auf, und zog nach Sispal, wo fie sich auf dem Marke und unter den hallen der Stadt einquartierte, und ruhig verhielt. — Dieses Bes tragen gestel den romischen Burgern in dieser Rreis. stadt so sehr, daß Zedermann sie begierigst aufnahme.

Varro gerieth baburch in Schröden; boch bachste er sicher bei einer andern Marschroute, wenigsstens nach Italika, zu kommen: allein er mußte von seinen Leuten balb vernehmen, auch hier seien bie Thore gesperret. — Da er solchergestalt von allen Seiten eingeschlossen war, so schiedte er Abgeordnete

an ben Cafar mit bem Anerbieten, fein Rommando über bie Legion, an wen er wollte, abzutretten. Cafar mogte nur Jemanden zu beffen Empfange bes fimmen.

Scr. Cafar murbe abgeschicket, mit ber Orbre, bas Rommando zu übernehmen. — Varro übergab es, und kam hierauf nach Rorduba zum Cafar, dem ex eine treue Beschreibung von dem Justande der Prospinz machte, alles Geld, das er in seiner Gewalt hatte, einhändigte, und ein genaues Berzeichnis von den Magazinen und Schiffen in der ganzen Provinzäbergab.

#### S. 21.

Cafar bankte in einer Rebe an bas versammelte Bolf zu Kordua Allen insgesammt; — den romischen Burgern für das Bestreben, Meister von der Stadt zu bleiben; den Sispaniern wegen Berjagung der Besatzung, den Gaditanern für die Bemühung, mit der sie die Entwürfe der Feinde vereitelt, und ihe re Freiheit behauptet hatten; den Obersten und Haupta leuten, die zur Sicherheit der Stadt hierber getoms men waren, für den tapfern Beistand, die Anschläge der Einwohner zur Aueführung zu bringen. — (hiersauf) schenkte er den römischen Bürgern die Geldbeisträge, die sie zur Kriegekasse des Varro (n) verasprochen hatten; seizte jene wieder in den Bestig ihres Eigenthumes ein, die sich den Berlust ihrer Güter

S 4 durch

burch zufreie Reben zugezogen hatten; und erwed's te burch einige bffentliche und Privatbelohnungen bei glien Uibrigen die beste Hoffnung fur die Zukunft.

Rach einem Aufenthalte von zween Zagen verließ Cafar Rorduba, und machte fich nach Gades, ließ alle Schate und Denkmaler, die man aus bem Tempel des Berfules in ein Privathans gebracht batte, in den Tempel gurudbringen, und gab dem O. Raffius nebft vier Legionen bas Rommando über Die Proving. Worauf er mit den Schiffen, die MT. Darro, oder auch die Gaditaner auf deffen Befehl. erbauet hatten, in wenigen Lagen zu Carrafon ans tam, in welcher Stadt ihn Gefandte von beinahe allen Staaten in ber biefeitigen Proving ermarteten. Auch hier theilte er einigen Staaten privat und offents lich ehrenvolle Belohnungen aus, nahm aledann ben Weeg von Tarrakon über Land nach Marbon. und hier erfuhr er, man habe (zu Rom) einen Diktator in Varschlag gebracht, und ihm seie wirklich . vom Prator (o) M. Cepid biefe Burbe aufgetragen morben.

#### §. 22.

Die (belagerten) (p) Massilier waren von Unglasten von allen Seiten niedergeschlagen, — litten die ausserfte Noth an Lebensmitteln, — hatten zwei Sees treffen verloren, — waren bei ihren haufigen Ausfals

len

<sup>(0)</sup> Sonst that es nur Giner von ben Ronfuln.

<sup>(</sup>p) Cafar fenet nun die Geschichte vom S. 16. fort.

Ien (allzeit) zurückgeschlagen worden, hatten noch über bas von einer gefährlichen Seuche wegen ber langen Bloquade, und ihrer ungewöhnlichen Kost,— alle lebten von verlegenem Heibekorne und verschims melter Gerste, die man seit langer Zeit auf solchen Fall in die Staatsmagazinen aufgespeichert hatte, viel zu leiden.— Der (oben (q) gemeldte) Thurm war zusammengestürzet,— der Stadtwall großentheils gessprengt,— alle Hoffnung auf einen Einsatz aus den Provinzen oder durch Armeen verschwunden, indem Alles in Cafars Gewalt war; und beschlossen also im Ernste, sich zu ergeben.

L. Domiz hatte ihr Borhaben gemerket, und stach berohalben einige Tage zuvor mit drei Schiffen, die er sich zu verschaffen gewußt, und deren Eins er selbst bestiegen, die zwei andern aber seinen Leuten überlassen hatte, bei einem stürmischen Wetter in die See. Die Wachschiffe, die nach Brutus Befehle unaushörlich vor dem Haven kreusten, hoben bei ihrer Wahrnehs mung so gleich die Anker, und machten auf sie Jagd.
— Nur ein Schiff, und zwar jenes, auf dem sich Domiz in eigener Person befand, ließ sich nicht von der Fahrt und Flucht abschröden, und entwischte auch glücklich unter der Begünstigung des trüben Himmels aus unsern Blicken fort. — Die zwei übrigen aber kehrten aus Furcht wegen unsern herbeieilenden Schiffen in den Haven zurück.

Die Massilier lieferten ihre Waffen, und bas groben Geschütz auf Casars Befehl, wie auch ihre Flotte in dem Haven und den Arsenalen aus, und übergaben ihm das vorräthige Geld in der Stadtkasse. — Casar beseite hierauf ihre Stadt mit zwo Legionen, indem er sie mehr wegen ihres Namens und Alterthumes, als um ihrer Verdienste Willen begnadigte. Die übris gen Legionen schickte er in Italien, und machte sich selbst auf den Weeg nach Rom.

#### §. 23.

Um diese Beit stach R. Rurio (r), ber gleich ans fånglich eine Geringschatzung gegen bas Rorps vom D. Arzius Dar aufferte, in die See, und fette mit gmoen Legionen von den vieren, die er vom Cafar empfangen hatte, und funfhundert Reutern aus Gie gilten in Ufrifen über. - Rach einer gabrt von ameen Tagen und breien Rachten landete er 22000 Schritte von Riupea bei einem Orte an, ber Mquis Iaria beißt, und der megen zween ine Meer fich erftredenden Borgebirgen, zwischen benen er liegt. ein angehender Standort fur eine Florte im Sommer ift. - Der junge A. Cafar erwartete beffen Untunft mit geben Rriegsschiffe bei Rlupea, die noch von dem Rriege mit den Secraubern übrig maren, und die D. 21 gius jum Gebrauche bei biefem Rriege ju Urifa hatte ausbeffern laffen : allein aus Rurcht por ber flarten Rlotte (des Rurio) verließ er die bobe See, lans

<sup>(</sup>r) Gieh I. B. S. 31.

man

landete an den nachsten Kaften mit einem bebedten Dreiruderer, und flüchtete sich mit Zurücklassung des Schiffes über Land nach Adrumet, in welcher Stadt R. Ronsid Longus mit einer Legion in Besagung lag. — Die übrigen Schiffe dieses Casars segelten nach dessen Flucht nach Adrumet. Der Oberkriegskommissair UT. Ruf kam mit zwölf Schiffen, die Rurio zur Bedeckung der Bagageschisse aus Sizilien mitzgenommen hatte, nach, und gieng endlich mit seiner Flotte und dem verlassenen Schiffe des L. Casars, das er an den Küsten erblickte, und an seine Schiffe anmehren ließ, zum Rurio zurück.

#### S. 24.

Rurio schickte den Markus mit der Flotte nach Utika voraus, und brach selbst mit der Armee nach dies sem Orte auf. Nach zween Marschen kam er an den Fluß Bagrada, wo er den Generallieutenant R. Ranin Redil mit den Legionen stehen ließ, und mit der Reuterei vorausgieng, den Posten, wo ehedem (s) Rornel (Scipio im punischen Kriege) sich gelas gert hatte, zu besichtigen. Denn dieser Ort wurde für ungemein schicklich zu einem Lager gehalten. — Es erstrecket sich nämlich ein gradaussteigender Hügel weit in die See, der auf beiden Seiten stelle und schrosse Abschiffe Abschüsse hat. Nur gegen Utika zu ist er nicht so steil. — Bon da hatte man nach dieser Stadt in grader Linie etwas über 1000 Schritte. Allein

١

man mußte wegen eines Wassers unterweegs, mit dem die See eine Gemeinschaft hat, und dadurch Als les weit und breit unter Wasser seizet, einen Unweeg von 6000 Schrüten nach der Stadt machen, um dem gemeldten Basser auszuweichen.

#### S. 25.

Nachbem Kurio diesen Ort retognoszirt hatte, so besichtigte er (auch) bas Lager des Vars, welches dicht an dem Stadtwalle, nächst dem Thore, das man die Kriegsporte nennte, aufgeschlagen, und durch seine Lage von Natur aus schon ziemlich verwahrt war, nämlich auf einer Seite durch die Stadt, auf der andern durch ein Amphitheater vor der Stadt, das durch seine ungemein große Mauren und Saustenwerte den Weeg zum Lager erschwerte, und bes schrähtte. Bei dieser Gelegenheit entdeckte er zugleich, daß aus Furcht bei dem unvermutheten Kriegslermen viele Habseligkeiten von allen Seiten auf den wimms lenden Weegen vom Lande nach der Stadt geschleps pet, und gestüchtet würden, und ließ also seine Reuster zum Plündern und Beutemachen vorrücken.

Um eben diese Zeit detaschirte Varro 600 numidssche Reuter und 400 Fußvölker aus der Stadt den Seis
nigen zum Schutze. — Der König Juda hatte diese Truppen einige Tage zuvor nach Utika zum Suklars
geschicket; denn er war von seines Naters Seite her ein Gastfreund des Pompejus, und überdas kein
Kreund Freund vom Rurio, weil diefer mahrend feinem Bolts, tribunate, den Borichlag gethan hatte, Jubas Reich als eine Proving dem tomifchen Staatsforper einzuverleiben,

Die Reuter trafen aufeinander. Bei dem ersten Angriffe murden sogleich die Numidier zurückges schnellet, und flüchteten sich hierauf mit einem Bers lufte von ungefehr 120 Mann in ihr Lager por der Stadt.

Unterbessen ließ Rurio bei der Ankunst der Kriegssschiffe den Lastschiffen, deren ungefehr 200 bei Utika von Anker lagen, bedeuten, "er würde sie wie Feins, "de behandeln, wenn sie nicht ohne Brzug nach dem "(so genennten) Rornels Lager ausliesen., Auf welchen Befehl alle in einem Augenblicke die Anker lichteten, und von Utika nach dem angewiesenen Orte schifften. — Dadurch erhielt Rurios Armee eis men Uiberstuß an allen Bedürftnissen.

#### S. 26.

Rurio gieng bierauf ins Lager bei bem Bagrada zurud, und erhielt von dem ganzen heere den Titel (t) Seldberr. — Den folgenden Tag brach er nach Utika auf, und schlug vor dem Orte sein Lager. Er war noch nicht mit der Arbeit fertig, als die Renter von den (Borposten) die Nachricht eindrachten, es iete

(t) Erft nach einem entscheibenden Schritte oder einem wichtigen Siege murde der Namen Selbherr ben romischen Generalen beigeleget.

feie ein ftarter Entfat von toniglichen Reutern und Ruggangern gegen die Stadt im Unzuge. Man fab zugleich , große Staubwolfen fich erheben: und gleich darauf tam der Bortrab jum Gefichte. -

Rurio gerieth durch diesen unerwarteten Anmarich in Berlegenheit, doch ließ er feine Reuterei auffeten, um den Reind aufzuhalten; und jog geschwind die Legionen von der Arbeit an fich, eine Schlachtord. nung zu formiren. Die Reuterei bieb ein , und noch ebe fich die Legionen recht ausbreiten, und in Schlachts ordnung ftelleu fonnten, nahm ichon ber Entfat vom Ronige, ber ohne Ordnung und mit größter Gichers beit anmarfdirte, voller Bermirrung bie Klucht, -Es erfolgte ein ftartes Niedergemetel unter bem Rugs polle : benn die Reuterei barte fich beinabe ohne als Ien Berluft langft den Ruften bin eilende in die Stadt geflüchtet.

#### S. 27.

Die Nacht bierauf giengen zween hauptleute won ben Marfern mit zween und zwanzig Mann von ihe ren Rompagnien jum Atzius Dar über, und bes theuerten gang zuversichtlich , entweder weil fie es felbft glaubten, ober um bem Atzius Dar gu fcmeicheln, benn man glaubt gern Alles, mas man municht, und bilbet fich leicht ein, Andere bachten wie wir " Niemand von ber ganzen Armee konnte "ben Rurio leiben. Man mußte por allen Dingen mit

"mit der Armee fich nahern, und die Unterrebungen "erleichtern.,

Var ructe in dieser Absicht den folgenden Tag frübe mit seinen Legionen aus. — Ein Gleiches gesichah vom Rurio. — Beide stellten sich in Schlachts pronung, und hatten nur einen kleinen Thal zwischen sich.

#### 6. 28.

Unter den Truppen des Var befand sich Sex. Buinktil Var, der sich nach unserer Erzählung oben bei der Uibergabe der Stadt u Rorfin befunden bats te. Dieser gieng nach seiner Entlassung vom Casar nach Afriken, und Rurio war mit eben den Les gionen, die sich damals dem Casar zu Rorfin er geben hatten, übergesetzt, sodaß, ausser einigen Beränderungen mit den hanptleuten, die nemlichen Offiziers und Kompagnien blieben.

Da Quinktil solchergestalt einen leichten Zugang hatte, sich in Unterredungen einzulassen, naherte er sich ben Truppen des Rurios, und bat sie auf das Inftandigke, "ben Sid nicht zu vergessen, ben "fie dem Domiz und ihm als Oberkriegekommissair "zuerst geschworen hatten, und ja nicht gegen Leute zu "fechten, die vormals ein gleiches Schicksal gehabt hate "ten, und mit ihnen waren belagert worden; noch viel "weniger für jene zu streiten, bei denen sie den schims pflie

<sup>(</sup>u) Sieb I, B, v. B. A. S. 22.

"pflichen Namen von Uiberlaufern führten." Er machte noch einige Berficherungen von zu erwartens ben Belohnungen, die fie von seiner freigebigen hand hoffen konnten, wenn fie fich auf seine und des At-Bius Seite schlagen wurden.

Auf diese Rebe zeigte sich nicht die geringste Aeusserung bei Rurios Truppen, und beide Theile führeten ihre Truppen ins Lager zurud.

#### S. 29.

In Rurios Lager entftand (unvermuthet) unter ber gangen Urmee eine große Befturgung ; und biefe Rurcht murbe in furger Beit burch verschiedene Geschmas Be vermehret: benn ein jeder dichtete nach feiner Gins bildung, und fugte noch dem Geschwäße von Undern nach feiner eigener Rurcht einige Bufate bingu. -Diese Schmabereien, die an fich nur von Ginem hers rübrten; aber immer noch vielen Undern ergablt murs ben, erhielten baburch ben Schein, als grundeten fie fich auf die Aussage von mehrern. - "Gin (x) bars "gerlicher Rrieg - Gine Rlaffe von Menfchen , die "nach ihrem Gefallen handeln, und auf welche Seite "fie wollte, fich schlagen konnte. — Die nemlichen "Legionen, die noch furg zuvor beim Reinbe gedienet .batten: denn Cafars (y) Gute hatte ihren Berth verloren .

<sup>(</sup>x) Bon hier bis an das Ende des g. ift der Tert gangs lich verfälschet. Wir werden also in der Libersegung, so wie der Tert selbst ift, sehr unvollsommen bleiben.

<sup>(</sup>y) Die er ihnen bei Rorfin erzeiget hatte, I.B. v.B. S.23.

toren, weil auch die Stadte von der feinblichen Pars
thei haufig das Burgerrecht davon (z) trugen. — Anch feine Marfer und Peligner erschienen, als
welche die Nacht zuvor in den Zelten bei ihren Ras
meraden — einige Soldaten waren überhaupt
ber harten Ausdrucke wegen unwillig geworden; und
jene, welche für genauer im Dienste wollten angeses
hen sein, dichteten noch hinzu.

#### §. 30.

Rurio hielt berohalben einen Kriegsrath, und ben gathschlagte über den entscheidenden Schritt, den man thun sollte. — Einige Stummen giengen dahin, "man solle das Aeusserste magen, und den Dar im "Lager angreisen: weil nach ihrer Meinung ein sola "cher Entschluß den (a) müßigen Zusammentunsten "der Soldaten hauptsächlich ein Ende machen würde. — Endlich,, so ertlärten sie sich (ferner), "seie es "besser, ihr Glück mit dem Degen in der Faust zu "bersuchen, als von ihrem eigenen Wolke verrathen "nund verkauft, und auf das Empsindlichste gemartert "zu werden. " Andere aber waren der Meinung, "man "solle um die dritte Nachtwache wieder nach dem (b) "Bornels Lager aufbrechen, damit sich unter der

<sup>(2)</sup> Nach ber Lebart efferrent,

<sup>(</sup>a) Rach der Verbefferung des Morus; quod bujusmadi m. conciliis aciosis m. c. esse gic.

<sup>(</sup>b) Sieh S. 24.

<sup>(</sup>Casar IL Band.)

"Beit bie Furcht ber Solbaten verlore, und man leiche "ter und ficherer bei einer Riederlage mit ber Menge "von Schiffen an biefem Orte nach Sizilien jurude "jegeln konnte.

#### §. 31. -

Rurio trat feinem von beiden Morfdlagen bei und behauptete, "Giner feie zu fabn; und ber Undere "verrathe gu viel Furcht. - Jene fanden ein Treffen "auch auf einem nachtheiligen Terrein fur rathfam : "und biefe wollten den Berdacht der entehrendften Rlucht "auf fich laden. Denn,, (fo ließ er fich weiter vete nehmen) "aus welcher Buverficht wollen wir ein Lager, "bas von Runft und Natur auf bas Befte befeftiget sift, erfturmen, ober was nuget es, wenn wir mit "großem Berlufte beim Angriffe aufe Lager gurudige-"fchlagen werben. Machet benn nicht bas Glud bet "den Unternehmungen den Relbheren beliebt , und "Unfalle verhaft? - Mendern wir unfer Lager, mas "ift es Anders, als eine icanbliche Flucht, - ein "Beweis von einer ganglichen Bergweiffung, - ein Schritt, bon bem die Abneigung unferer Armee at-"gen uns eine naturliche Folge ift. - Golbaten , bie nehre im Leibe haben , borfen nicht argwohnen , man "habe fein Butrauen auf fie; und treulofe nicht wife effen , man feie ihrentwegen in Gorgen : fonft murben "fich bei ber bezeigten Furcht unter biefen bie Muss "fcweifungen vermehren; bei jenen ber Dienfteifer verfalten. - Menn,,, fuhr er fort , ,,bas Gefdmå.

ife von ber Abneigung ber Armee fo ausgemacht "mabr ift, obichon ich fur meine Perfon biefer Alles får ganglich falich , ober boch ficherlich wenigstens "fur nicht fo arg, als man glaubt, halte, fo ift es nboch viel beffer, nichts merten gu laffen, und fich 1,3u verftellen, als fie burch unfere Sandlungen bas perinn gu beftarten. Dug man benn nich bie mielis "den Umftande einer Armee, wie die Bebrechen bes "Romers, verbergen, um ja ben Reind nicht in feiner "hoffnung zu beftarten? - Doch man rathet ia, um Mitternacht aufzubrechen ? Rreilich um jenen, bie "Luft ju Musichweifungen haben , mehr Freiheit ju vers "ichaffen ; benn bie gurcht und bie Chaam find 3mange. "mittel gegen Ausschweifungen, Die fich aber vorzüglich "bei der Rachtszeit verlieren. - 3ch geftebe alfo , ich "babe nicht Muth genug, ber Meinung beigutretten. "daß man gegen alle hoffnung bas Lager angreife: adoch bin ich auch nicht fo furchtfam, um alle Soffe mung finten ju laffen. - Deiner Deinung nach. Joll man vor Ergreifung eines folden Entschluffes gerft alles Andere versuchen; und ich habe bas Bus "trauen, ihr werbet großentheils mit mir jest aleiche "Deinung hegen."

#### S. 32.

Nach bem Ariegerathe ließ Aurio die Soldaten gusammenrufen, und stellte ihnen vor, "wie ergeben "sie sich bei Korfin gegen den Casar gezeiget, — "wie er durch ihre gutige Unterstützung und ihr Beis "fpiel Italien groffentheils auf feine Seite gebrecht "batte. Denn euch und eurem Beispiele,,, fprach er, wfind in ber Folge alle Stadte, die das Mitburgers "recht genießen, gefolgt; und Cafar bat nicht obne "Urfache bie großte Reigung , und die Gegenparthei "bie feindseligsten Gefinnungen gegen euch gefaßt : "benn Dompejus hat, ohne eine Schlacht verloren "In haben, blos wegen eueres ihm fo nachtheiligen "Entschluffes Italien verlaffen muffen .- Cafar "bat mich, feinen vorzüglichen Liebling, und die Pro-"bingen Sigilien und Afriten , ohne die er nicht "Rom und Italien behaupten fann, euch anver-"trauet. - Es giebt Leute, die euch jum Abfalle rageben; benn mas tann ihnen ermunschter fein, als "au gleicher Beit uns gu ichaden, und euch au Schand= athaten gu verleiten; ober mas tonnen fie bei ihrem "Borne für euren guten Damen Abicheulicheres erdens "fen, als euch gum Deineide gegen eine Parthei gu "verleiten, die euch Alles zu verdanten bat. - Do. get ihr wohl in jener Leute Sande fallen, die euch sale die Quelle ihres Unterganges betrachten. - Das abet ihr benn nicht von Cafare Thaten in Sifpanien "gehort, wie er zwo Armeen geschlagen, - aween "Relbberren befieget, - zwo Provingen unterjochet "habe, und diefes Alles in den erften vierzig Tagen. "als er bie Feinde erreichet hatte. - Collte'ihm wohl "ein geschlagener Feind die Spige bieten, ber ihm bei "vollen Rraften nicht widerfteben tounte. Und ibr ! bie ihr euch auf Cafare Seize geschlagen habt, be

"das Rriegsglud noch ungewiß mar, wollt ihr jest, "ta der Sieg entschieden ift, die Parthei der Uibere "wundenen ergreifen? - jest ba ihr ben Lohn euerer "Berdienfte empfangen follt. - Doch fie geben bor, "ihr habet fie im Stiche gelaffen, und treulos behan-"belt, - fie ichmaten von bem Gide, ben ihr ebes "mals geschworen habt : allein habt ihr denn den "A. Domis, ober hat euch L. Domis verlaffen ? "hat er ench nicht bei bem Entschluffe, Alles (fur "ibn) zu leiben, bem Seinbe in die Sande geworfen, .,- burch eine beimliche glucht fich aus bem Stanbe "machen wollen, - bat euch arme Berlaffene nicht "ber gutige Cafar begnadigt? - Bie fann euch noch "ein Eid an jenen verpflichten, ber bie Ehrenzeichen "feiner (c) Burde weggeworfen, fein Kommandoftab "niebergeleget hat, und wie ein Privatmann und Ges "fangener unter Underer Bothmaßigfeit gerathen ift. "Rann euch eine neue Berpflichtung binben, jenen Gib, "ber euch nun verpflichtet, mit Suffen gu tretten, und "nur auf ben Schwur aufmertfam gu fein, ber burch "bie Befangennehmung des Feldherrn und ben Berluft "ber Freiheit feine Rraft verloren bat. - Doch viels pleicht feiet ihr mit Cafar gufrieben, und meine Ders "fon miefallt euch? Ich werbe mich aber meine Bers "bienfte um euch nicht einlaffen: in ber That entspres . "den fie auch noch nicht ganglich meinem Bunfche, "und (vermutblich) euerer Erwartung : boch ber "Solbat hat von jeber (erft) am Ende bes Rrieges **3**3 feis

"seinen Robn gefodert; und wie das Ende bes gegens "martigen Rrieges ausfallen werde , febet ihr ja ichon "felbften beutlich genug. - Doch fur mas folle ich "unfere gezeigte Thatigteit, ben Fortgang unferer Baffen, aund bas Blud barbei mit Stillichweigen übergeben? "Gefällt es euch nicht, daß ich unfere Urmee frifch und ac. "fund ohne Berluft eines einzigen Schiffes über bas "Deer gebracht, - bie feindliche Flotte gleich bei ber "Unfunft in dem erften Ungriffe gefchlagen, - in zween "Zagen zweimal mit der Reuterei gefieget, - 200 Lafte "fchiffe aus ben feindlichen Saven und Baien megge-"nommen, - ibm die Bufuhr fomohl von ber Lands efeite als vom Meere ber abgeschnitten babe? - Die-"fes Glud - Unführer von folder Art wollt ibr von "euch ftoffen, und Leuten beitretten, die zu Rorfin "Schande erlebt, Italien verlaffen, Sifpanien gegraumt, und auch bier in Ufrifen noch folechtes "Glad gehabt haben. - 3ch wunfcte (ebemals), nur "Cafars Golbat gu beißen, und ihr habt mir ben n(prachtigen) Titel Seldheren beigeleget. Seiet ibr "biefes überbrafig, o fo entfage ich euerer Gute : "gebt mir meinen (alten) Namen wieder, damit es unicht icheine, ihr habet nur ju meiner Beschimpfung "mir diefen ehrenvollen Titel beigeleget...

#### \$. 3**3**₁

Diefe Rebe machte Gindruck auf bie Colbaten, und mehrmal unterbrachen fie Rurios Bortrag. Der Berbacht, als feien fie einer Untreue fabig, trantte fie febr, wie man deutsich fab.

Als Rurio die Versammlung verließ, riefen ihm Alle zu, "nur gutes Muths zu fein, ohne weiteres "Bebenken zu schlagen, und bann ihr Treue und Tas "pferkeit zu prufen.,

Da nun solchergestalt Aller Gefinnungen sich geans bert hatten, so beschloß Aurio mit Uibereinstimmung (d) seiner Leute mit erster bester Gelegenheit ein Tressen zu liefern. — Den folgenden Tag rudte er also aus, und stellte sich auf dem nemlichen Orte, wo er einige Tage zuvor gestanden war, in Schlachtords nung. — Atzius Var folgte ohne Bedenken seinem Beispiele, entweder unsere Truppen zur Mentherei zu reigen, oder die Gelegenheit zu benühen, wenn man mit Bortheile schlagen könnte.

#### 9. 34.

Wir haben schon oben von einem Thale zwischen beiden (e) Armeen geredet, das zwar nicht so gar tief, aber desto beschwerlicher und gaber zu ersteigen war.

— Beide Theile saben derohalben voller Erwartung

(d) Wir überseten hier nach ber Berbefferung bes gelehrten Morus consensu sworum. — Das confensu suo, bas in dem Terte ftehet, giebt einen dunteln und gezwungenen Sinn, so fcon es auch Dudendorp au erklaren weiß.

(e) Gieb 5. 27.

dem Zeitpunkte entgegen, wo der Feind dieses Thal passsiren wurde, um bei der vortheilhaften Stellung auf dem Hügel auf ihm im Thale zu stürzen. — Unterdessen desis lirte die ganze Reuterei vom linken Flügel des P Atzius und zwischen ihnen eine beträchtliche Anzahl von leichten Truppen in das Thal. Alls Aurio dieses wahrsnahm, so ließ er gegen sie seine Reuterei und zwo Rohorten Marruziner anrücken. Beim ersten Choke wurden schon die feindlichen Reuter zurückgeschnellet, und siehen in vollem Galoppe zu der Hauptarmee zurück. — Die verlassenen leichten Truppen, die mit ihnen vorgerücket waren, wurden eingeschlossen, und in Stücke gehauen. — Vars ganzes Heer sah mit Ausgen die Flucht und den Verlust dieser Truppen.

Bei diesem Auftritte sprach Rebil, ein Generallieutenant des Casars, ben Rurio wegen seiner großen Erfahrenheit im Rriegswesen mit sich aus Sizilien genommen hatte: "du siehst, Rurio! den Schröcken "unter der feindlichen Armee: benütze also ohne weis "teres Bedenken den glücklichen Zeitpunkt..., Rurio sprach weiter nichts, als, "die Soldaten mögten "an ihr gestriges Versprechen denken,, gab Ordre ihm zu folgen, und trat vor die Spize seiner Armee.

Das Thal war fo gabe und beschwerlich zu erftels gen, bag die Ersten nicht ohne hilfe ihrer Kameraden his naufflettern konnten: allein Atzius Truppen waren einmal vom Schröden, von der Flucht und dem Blutbade unter ihren Leuten betäubt, und dachten aus Kurcht,

Furcht, nun mit der ganzen Armee von der Reuterei eingeschlossen zu werden, an gar keinen Widerstand.
— Ehe man also die Wurfwassen brauchen konnte, oder den Feind erreichte, hatte sich schon Vars ganze Armee retirirt, und ihr Lager bezogen.

#### §. 35.

Bei der Retirade holte ein gemeiner Soldat von des Rurios Armee, Sabius mit Namen, von Gesburt ein Peligner, die letzten Flüchtigen ein, und schrie mit lauter Stimme nach dem Var, so daß man glaubte, er gehörte zu dessen Trappen, und wollte ihm etwas sagen. — Als Var auf das wiederholte Rusen zurückschauete, stehen blieb, und fragte "wer "er seie, und was er verlange. "Go sührte der Solzdat einen Streich nach seiner entblösten Schulter, und hätte ihn beinahe ermordet, wenn Var sich nicht durch Vorwerfung seines Schildes gegen den Hieb verwahrt hatte. — Sabius wurde von den ums stehenden Soldaten angefallen, und getöbtet.

Bei ber Menge und ber Unordnung ber Flüchtlinge verstopften sich die Thore und Eingange ins Lager; und hier wurden mehr Feinde obne alle Wunden todtgebrückt, als auf dem Schlachtfelde oder bei der Metirade geblieben waren. — Fast hatten sie sogar das Lager raumen muffen. — Einige sind sogar, ohne sich aufzuhalten, grades Weegs in die Stadt genstohen: allein das Lager war sowohl durch seine Lage

als auch durch Runst zugnt befestiget, als daß man in daffelbe eindringen konnte; und es fehlte an allem Werkzeugen, es zu ersteigen, weil Rurios Heer blos in der Absicht zu schlagen ausgerücket war. — Ruriogieng also in sein Lager zurück, und hatte bei dem ganzen Gesechte keinen Mann, auffer den Jabius, versloren. Bon feindlicher Seite blieben an die 600, und bei 1000 wurden verwundet, die alle nebst noch dies len Andern mit Worschützung einer erdichteten Verwunsdung, nach dem Abzuge des Rurios sichaus Furcht in die Stadt begaben.

Wie dieses Var merkte, und die Bestürzung seiner Truppen fah, ließ er einen Trompeter und noch einige Zelten zum Scheine im Lager zuruck, und zog um die dritte Nachtwache in aller Stille mit seinen Truppen in die Stadt.

#### §. 36.

Den folgenden Tag ließ Rurio Utika berrennen, und machte den Unfang mit der Eirkumvallazionelisnie. — Die Stadt war bei dem so lang genossenen Frieden der Kriegsunruhen nicht gewöhner, und die Einwohner selbst wegen einigen Gutthaten vom Cassar ihm ungemein zugethan. — Die Bürgerschaft besstand aus verschiedenen Klassen von Leuten, — und der Schröcken von den vorhergehenden Tressen war noch groß. Man sprach derohalben durchgängig und phie Zurudhalten von der Ulbergabe der Stadt, und

## Zweites Buch.

ftellte bem P. Atzius vor, "er mogte boch nicht burch -"einen hartnadigen Wiberftand eine allgemein Ber-"ruttung erregen."

Mahrend diesen Borgangen kamen Bothen vom Ronige Juba mit der Nachricht an, "er seie mit eis "nem starken Entsatze im Anzuge,, und ermahnten, die Stadt muthig zu vertheidigen. — Auf diese Boths schaft verlor sich der Schröden der Einwohner.

**\$**. 37.

Aurio erhielt die nemliche Nachricht: doch eine gute Zeit lang fand sie bei ihm keinen Glauben, so zuverssichtlich dachte er von seiner Sache. — Auch hatte er durch Bothen und Briese den glucklichen Fortgang von Casars Wassen in Sispanien vernommen. Dies ses Alles starkte ihn in seiner stolzen Einbildung, der König wurde nichts gegen ihn unternehmen. — Allein auf die ganz sichere Nachricht, die königliche Armee stände keine 25000 Schritte mehr von Utika, hob er die Belagerung auf, und zog sich nach Bornels Lasger. — Dahin ließ er Proviant bringen, verschanzte sich, und versah sein Lager mit Holze. Auch den zwoen Legionen und der abrigen Reuterei in Sizilien wurde schleunige Ordre zugeschicket, zu ihm (nach Afriken) überzusehen.

Das bezogene Lager mar ber schicklichfte Posten, einen Rrieg in die Lange ju ziehen; benn in ber gegens nartigen Stellung mar er sowohl burch die Lage des

Ortes als auch durch die Verschanzung verwahret,
— hatte das Meer in der Rahe, und Wasser und
Salz genug, das man in der Menge aus den so nahe
gelegenen Salzwerken herbeigeschafft hatte. Es konns
te ihm hier bei den häusigen Wäldern weder am Holz,
noch bei den reichen Saaten, die noch auf dem Fels
de standen, am Getreide fehlen. — Der Entschluß
des Kurios also, die übrige Armee zu erwarten, und
den Krieg in die Länge zu ziehen, fand bei der Ars
mee allgemeinen Beifall.

#### S. 38.

Bei diesem Plane und diesen Maadregeln, die Alle billigten, horte Rurio auf einmal von einigen Uibers läufern aus der Stadt, Muba seie durch einen Krieg "mit den Leptitanern, seinen Nachbarn, an seinem "Marsche gehindert worden, und nicht über die Gran, "de seines Gebietes vorgerücket. Nur der General "Sabura seie mit einer mittelmäßigen Armee (zum "Entsate) beordrert worden, und nähere sich der "Stadt Utifa."

Diesen Nachrichten iglaubte Rurio blinderdings, anderte seinen Entschluß, und nahm sich vor, zu schlagen. — Ingentliche Sitze, Ruhnheit, zeitheriges Glud, und Zuversicht auf ferneres stimmten ihn sehr leicht auf diese Gedanken. — Er detaschirte baher seie ne ganze Reuterer mit dem Anbruche der Nacht gegen das feindliche Lager an dem Flusse Bagrada, über wels

ches Sabura, wie wir schon oben gehort haben, bas Rommando hatte. Allein ber Konig folgte bem Gesneral mit seiner ganzen Macht, und stand nur 6000 Schritte hinter ihm.

Die ausgeschickte Reuter legten bei der Nacht ben Meeg zurud, und stießen unvermuthet auf die Feinste. Denn die Mumidier hatten sich, wie die Barsbaren pflegen, ohne Ordnung und zerstreuet gelagert.
— Bei dem unvermutheten Angriffe also, den unsere Reuter auf sie im Schlafe und der Zerstreuung thas ten, wurde eine Menge niedergesäbelt, und viele lies fen voller Schröcken auf und davon. — hierauf tehrsten die Reuter mit den Gefangenen zum Zurio zus rud.

#### S. 39.

Rurio war mit seiner ganzen Macht, ausser fünf Roborten, die das Lager bedecken sollten, um die vierte Nachtwache ausgebrochen. Nach einem Marssche von 6000 Schritten stieß er auf seine Reuter, und hörtevon ihnen den Berlanf von ihremUnternehmen.
— Er erkundigte sich hierauf bei den Gesapgenen, wer im Lager bei dem Bagrada kommandire, und vernahm, Sabura. — In der hitze und Eilfertigskeit seinen Marsch zu vollenden, nahm er sich nicht die Zeit, nach den übrigen Umständen zu fragen, und wendete sich zu den nachsten Truppen: "sehet ihr, "Soldaten, ! so sprach er, "wie die Ausstage der

"Gefangenen und Uiberlaufer übereinstimmen, baß "nämlich der König sich nicht bei der Armee befinde; "und nur ein unbedeutendes Korps im Anzuge seie, "das nicht einmal unserer Handvoll Reuter die "Spitze bieten konnte. Auf also zur Beute, — zum "Siegsruhme: so daß wir schon von nun an denken, "wie wir euch belohnen, — euch danken sollen.,

An sich hatten die Reuter keinen unbedeutenden Streich ausgeführt; besonders wenn man ihre Schmäsche mit der überlegenen Macht der Numidier vers gleicht: do. auch dieses wurde noch mit stolzen Zussähen vergrößert, wie man denn überhanpt gern von seinen Thaten groß spricht. — Man zeigte überdas eine Menge Beute, Gefangene sowohl von dem Fußsvolke als der Reuterei wurden vorgeführt, so daß jeder Ausenthalt eine Berzögerung des so gewissen Sies zu sein schiene. — Die Streitbegierde des Heeres entsprach der Hossung des Aurios. — Die Reutes rei bekam also Besehl, nachzukommen, und er bes schlenigte seinen Marsch, um hauptsächlich auf den Feind, ehe er sich noch von dem Schröcken und der Flucht erholet hätte, zu fallen,

Die Reuter waren burch ben Marfc die gange Racht, hindurch auffer Stand zu folgen, und bald bier, bald dort blieben Marodeurs zurud. — Doch auch dieses forte des Zurios hoffnung nicht.

#### **§**. 40.

Juba schickte auf die Nachricht vom nächtlichen Treffen, die er vom Sabura erhalten hatte, seine gewöhnliche Leibgarde 2000 Sispanische und Gallisiche Reuter, nebst dem Kerne vom Jußvolke demsels ben zu hilfe, und rückte mit seiner übrigen Macht und sechszig Elephanten ganz langsam nach, indem er auf die Gedanken geriethe, Rurio musse selbst im Anzuge sein, well die Keuterei vorausgeschickt war.

Subura formirte mit dem Fusvolke und der Reu. terei eine Schlachtordnung, und gab Ordre, eine versstellte Retirade allgemach zu nehmen, und zu weischen. Er wurde, wenn es Zeit ware, das Zeichen zum eigentlichen Treffen und die nothigen Berhaltungssbefehle geben. — Rurio bildete sich demnach bei der schon vorausgefaßten Zuversicht zum Siege ein, der Feind siche wirklich, und ruckte von dem Geschiege auf die Ebene herunter.

#### S. 41.

٤.

Er entfernte sich also weit von seinem (vortheilhafsten) Lager, und erft, nachdem seine Armee durch eisnen Marsch von 16000 Schritten aufferst abgemattet mar, machte er halt. Sabura gab seinen Leuten bas Zeichen (zum Stillstehen), und stellte sich in Schlachtordnung: worauf er die Glieder durchlief, und Muth einsprach. Das Fusvoll diente nur in ber Ferne zum Scheine; die Reuterei wurde zum Einstauen kommandist,

Rurio verfaumte feiner Seits nichts, und fprach feinen Leuten gu, alle hoffnung nun auf ihre Tanfers feit ju fegen. - Das Sugvolt, obfiton (vom lane gen Nachfegen) ermudet, und die Reuter, obichon nur menige an ber Bahl, benn fie maren burch bie Marodeurs bis auf 200 jusammengeschmolzen, und Diefe aufferft abgemattet, zeigten Muth und Taufer. feit. - Do immer biefes tleine Saufchen einhieb mußten die Reinde meichen : allein fie maren auffer Stand, biefelben meit zu verfolgen, oder ihre Pfers be anzuftrengen. - Unterdeffen überflügelte bie feinds liche Reuterei unsere Truppen auf beiben Seiten, und bedrangte fie vom Ruden her. - Brachen auch Roborten von und aus ber Schlachtorbnung gegen die Reinde heraus, so zogen fich die Mumidier bei ibren frifchen Rraften eilends gurud. Bollten fich biers auf unfere Leute wieder in die Linie gurudbegeben, fo murben fie umringet, und von ber Sauptarmee abgeschnitten. - Es mar also immer gefabrlich, man moate feinen Standort behaupten, und in geschloffes nen Gliedern bleiben, oder vorruden, und fich mit dem Reinde einlaffen. - Der Feind verftartte fich immer mit Silfetruppen, Die ber Ronig haufig gufchicite.: und unfern Leuten entgiengen bei der anhaltenden Uns ftrengung ibre Rrafte. Die Bermundeten tonnten fic nicht aus bem Schlachtgetummel zurudziehen, ober fic in Sicherheit begeben, weil bas gange Beer von ber feinblichen Reuterei eingeschloffen mar. - Diese be-Blagten bei ihrem hoffnungelofen Buftande, mie ges mòhus

wöhnlich Leute in der ausersten Roth thun, ben Berluft des Lebens, oder empfahlen ihre Aeltern den
nen, die sich vielleicht noch durch einen gludlichen Zufall retten mögten. — Bestürzung und Traurigfeit hatte sich allgemein verbreitet.

#### S. 42.

Da Rurio fat, man achte bei bem allgemeis nen Schroden weber feine Ermahnungen noch Bits ten, fo gab er Befehl, fich mit ber gangen Dacht nach den nachsten Sugeln zu wenden, und auf Diefe ju ju maricbiren , welches er in feiner ben trabten Lage fur bas einzige Rettungsmittel bielt. Muein auch diesen Ort rennte ibn die Reuterei, bie Sabura bahin betafdiret hatte, ab. - Dun flies Die Bergmeiffung unferer Truppen auf den bochften Grad. Ein Theil murbe auf der Rlucht von ber Reuterei niebergemetelt; ein Theil fturate (por Midiateit) auch ohne (f) Bunbe gu Boben. -Der General der Renterei In. Domig brangte fich mit einigen Reutern um ben Rurio ber, und forech ibm au, fich mit ber Flucht zu retten. und íns

(f) Integri. — Die Erklarung bes herrn Morusa ber es von Leuten versteht, die nicht einmal au entwischen gesucht hatten, scheint ein wenig zugen fünftelt zu sein, wiewohl ich sonft die Berdienfin bieses Gelehrten um ben Casar mit allem Reches verebren muß.

(Casar II. Band.)

ins Lager zu eilen, mit der Versicherung, ihn zu becken. Allein Rurio betheuerte, er wurde ohnne das Heer, das ihm Casar anvertrauet hatte, nie demselben unter die Augen tretten; und starb also mit dem Degen in der Faust. — Aus der Schlacht selbsten entkamen sehr wenige Reuter: doch jene, die, wie wir (g) erzählt haben, auf dem Marsche zurückgeblieben waren, ihre Pferde ansruhen zu lassen, kehrten, dei Erblickung der alls gemeinen Flucht des Heeres in der Ferne, undes schädigt ins Lager zurück. — Das Fusvolk wurs de bis auf einen Mann auf dem Platze niederges hauen.

#### S. 43.

Der Oberkriegskommissair M. Ruf, ben Rustio im Lager zurückgelassen hatte, sprach auf die Nachricht von diesem Tressen seinen Leuten zu, nur nicht den Muth sinken zu lassen: allein diese basten, und fleheten, sie in Sizilien überzusetzen. Er versprachs ihnen, und gab den Schistkapitais nen Befehl, alle Schaloupen mit Nachtbanbrusche nachst den Küsten in Bereitschaft zu halten. Allein der Schröden war allenthalben so groß, daß Einige behaupteten, "Juda seie schon mit seiner "Macht im Anzuge; " Andere, "Dar nahere sich symit den Legionen: der Staub der anradenden "Truppen erhebe sich schon wirklich., Welches

Mles boch grundfalsch war. — Wieder Andere fürchsteten, die feindliche Flotte wurde ohne Verzug über sie herfallen. — Bei dem allgemeinen Schröden gieng demnach Jedermann eigenmächtig zu Werke. — Die Kriegsschiffe eilten nach der hohen See. Ihre Flucht bewog die Schiffskapitaine in den Lastsschiffen, ein Gleiches zu thun. — Nur wenige Rahne fanden sich (gegen Abend) der Ordre gemäs ein. — Allein es hatte sich Alles an die Küsten zusams mengedrängt, und jeder eilte, zuerst in die Schiffe zu kommen, so daß einige von der Menge und Last des Bolkes untersanken; die übrigen sich aber aus Furcht den Küsten nicht nahern wollten.

#### S, '44.

Es tamen berohalben nur wenige Solbaten und Burger gludlich nach Sizilien; und zwar nur folsche, die man aus Liebe ober Freundschaft in die Rahne aufgenommen hatte, oder die zu denselben geschwommen waren. Der Nest der Armee schickte die Nacht hierauf Abgeordnete von den Hauptlensten an den Dar, und ergab sich,

Als Juba Tags hierauf die (gefangenen) Ros horten vor der Stadt in Augenschein nahm, Bes hauptete er, die ganze Beute gehbre ihm zu, und ließ einige Gefangene für sich aussuchen, die er in sein Land schickte; die übrigen aber großentheils niederhauen, Dar beklagte sich zwar, Juba handle handle gegen ben Bertrag, den er (Domiz) ben Gefangenen zugesichert habe; doch unterstand er sich nicht, ihm Einhalt zu thun. — Der Ronig zog hierauf zu Pferde in Begleitung verschiedener Ratheberren, unter denen sich Ser. Sulpiz und Cizin Damasipp befanden, in die Stadt ein, machte in kurzer Zeit eigenmächtige neue Berfüsungen zu Utika, und gieng nach einem kurzen Aufenthalte mit der ganzen Macht in sein Reich zurück.

# R. Julius Cafars pistorische Radricten

mad

# Bürger = Kriege.

# Drittes Buch.

### Innhalt.

- L Cafare Uibergang in Griechenland. S. 1. 1.
- II. Belagerung bet Stadt Salone. S. 9. -
- in Epirus. Lager bei bem Fluffe Apfus. S.
- IV. Reue Friedensunterhandlungen. Tob bes Bibuls.
  g. 15. 19.
- V. Unruhen in Italien burch ben prator M. Colling. Ruf. S. 20. 22.
- VI. Ginfchließung bes Saven von Brundis. S. 23. 24.
- VII. Landung bes zweiten Transports von Cafar's Eruppen. S. 25. — 30.
- VIII. Bewegungen bes Scipios und bes Domiss.
  g. 31. 38.
- IX. Versuch bes jungen Pompejus auf Drit und Liffus. C. 39. — 40.
- X. Lager ber beiden Armeen bei ber Cradt Dorrhad. S. 41. 72.

- XI. Cafars Bereinigung mit bem Domis. S. 73. 81.
- XII. Bereinigung bes Pompejus mit bem Scipio. Schlacht und Cafare Sieg. S. 82. 99.
- KIII. Lalius Flotte vor Brundis. Berbrennung bee Flotte vom Cafar. S. 100. 101.
- XIV. Flucht des Pompejus, Tod. Cafars Ankunft in Negopten. Neuer Krieg. S. 102. 112.

#### Ŝ. t.

Diktator Cafar, wurde er, Julius Cafar, und P. Servil zu Konsuln ernennt: denn in diesem Jahre konnte er nach den Gesetzen (zum zweitenmale) Konsul werden.

Cafar faßte nach feiner Dahl ben Entschluß, eine Rommission niederzusegen, um die Guter und Mobis lien nach dem Wertbeund Preise, den sie vor dem (Burs ger)kriege gehabt hatten, zu schägen, und den Gläubis gern zuzuschlagen, weil man wenig Kredit mehr in ganz Italien fand, und auch Niemand seine Schuls den zahlte: denn er hielt dieses für das sicherste Mitstel, die Furcht vor einem Schulbennachlasse, der ges wöhnlich auf Kriege und innerliche Unruben gefolget war, wo nicht zu beben, doch wenigstens zu vermins dern, und den Kredit der Schuldleute zu erhalten.

Nuch ließ er vermittels der Borschläge von den Prastoren und Bolkstribunen an das Bolk Einige, die in den Zeiten, da Pompesus Rom mit seinen Legios

nen befetet hatte, megen wiberrechtlicher Bewerbung um Chrenftellen burch einen Borfchlag vom Dompeius maren verurtheilet worden, frei fprechen : denn bei biefen Untersuchungen fprach gewöhnlich nicht ber Richter bas Urtheil, ber bas Berbore vorgenommen hatte, und der gange Prozef mar in einem Tage ges Diese Freigesprochenen hatten ihm beim Muss bruche des Burgerfrieges ihre Dienfte angebothen, und Cafar nahm ihren auten Willen und ihre Bereitwilligkeit fur bas Wert an : boch hat er fie lieber burch bas Bolt lossprechen laffen wollen, als ihnen unmittelbar feine Gnabe erzeigen, bamit er fich nicht eines Undantes gegen bas Bolt fur die erhaltene Gnabe, ober bes Berbachtes fculbig machte, er wolle fich das dem Bolte guftandige Begnadigungs. recht anmaßen.

#### S. 2.

Nach eilf Tagen, die er mit diesen Beschäftigunsgen, den lateinischen Ferien, und Wahlversammlungen (wegen Ernennung der übrigen Obrigkeiten) zus gebracht hatte, legte er die Diktatur nieder: worauf er Rom verließ, und sich nach Brundis begab, welchen Ort er zum Sammelplatze von zwölf Legivsnen und seiner ganzen Neuterei bestimmt hatte. — Allein er fand hier so wenig. Schiffe, daß er mit genauer Noth nur 15000 Legionssoldaten und 500 Reuter übersetzen konnte. — Dieses, nämlich der Mangel an Schiffen, war die einzige Ursache, daß

sich ber Krieg in die Lange zog. — Casars Truppen selbsten hatten bei der Einschiffung viel Bolk, theils wegen des Abganges an Leuten in den so häusigen Kriegen in Gallien, theils auch wegen des weiten Marsches aus Sispanien verloren; und noch übers das waren bei der ungesunden Witterung, die man im Herbste gewöhnlich in Apulien und in dem Bezirke um Brundis hat, sehr viele Krankheiten bei der ganzen Armee, die aus ihren so gesunden Standquartieren in Gallien und Sispanien gekommen war, eingerissen.

#### §. 3.

Pompejus hatte unterbessen ein ganzes Jahr weber mit Kriege noch mit Feinden zu thun, und also Zeit genug, sich zu verstärken. — Er hatte demnach eine große Flotte aus Asien, den Cykladischen Insteln, von Rorzyre, Athen, aus Pontus, Bithynien, Syrien, Cilizien, Phonizien und Egypsten zusammengebracht, und überall eine Menge Schiffe bauen lassen; — den Staaten in Asien und Syrien, allen Königen, Regenten und Bierfürsten, wie auch den freien Staaten in Achajen starke Gelds summen angesetzt, und abgepresset. — Ja sogar sich von Pächtergesellschaften für die Einkunste in den Prospinzen, dieer besetzt hatte, große Vorschüsse thuen lassen.

#### §. 4.

In Legionen batte er neun aus romischen Burgern

ł

errichtet: fünf bavon waren mit ihm aus Italien übergesetzt; eine hatte er aus Sizitien kommen lass sen, die aus alten Soldaten bestand, und Zwillings. legion hieß, weil deren zwo waren zusammengestoßen worden; eine aus alten Versuchten Aretern und Mazedoniern, die von den vorhergehenden Feldherzren waren verabschiedet worden, und sich in diesen Ländern niedergelassen hatten; zwo davon hatte Lentul während dem Konsulate in Asien ausheben lassen. Uiberdas war auch eine Menge Thessalier, Boozier, Achajer und Kpirer als Rekruten, nebst den Truppen vom Anton, in die Legionen untergesteckt worden.

Ausser diesen Wolkern erwartete er noch den Scippio mit zwoen Legionen aus Syrien. — An Bogensschützen aus Rreta, Lazedamon, Pontus, Syrien und andern Staaten hatte er 3000 Mann; und (ohne diese noch) zwo Rohorten Schländerer, deren jede 600 Mann start war; wie auch 7000 Reuter. Mit 600 Mann davon war Dejotar aus Gallien zu ihm gestoßen. 500 hatte Ariobatzan, und Rostys eben so viel nehst seinem Sohne Sadala aus Thrazien geschickt. 200 Mann darunter waren Mazedonier, die der tapkere Rhaszypol kommanzbirte. Der junge Pompesus hatte 500 Gallier und Germanier von den Truppen, die A. Gabin zur Bedeckung des Königs Ptolemaus in Alexandrien zurückgelassen hatte, auf seiner Flotte mitges

bracht. 800 Mann waren von seinen Sklaven, und jenen seiner Hirten gezogen. 300 hatten Tarkondar Rastor und Donilav aus Gallogräzien gestellt, beren Einer selbst mit den Truppen kam; der Andes re aber seinen Sohn schickte. 200 Mann hatten sich vom Antioch, dem Statthalter von Romagene, eingefunden, dem Pompejus viel Gutes erzeiget hatte. Die meisten von diesen Truppen waren Bosgenschützen zu Pferde. — Darzu ließ Pompejus noch viele Dardaner und Besser, theils Miethvollsker, theils Unterthanen oder Truppen von Freunden, wie auch Mazedonier, Thessalier, und aus (versschiedenen) andern Staaten und Wölkerschaften stossen, und brachte dadurch jene Macht auf die Beine, die wir oben angezeiget haben.

## S. 5.

Er hatte aus Thessalien, Assen, Egypten, Rresta, Cyrene, und den übrigen Staaten einen unges mein starken Vorrath an Proviant zusammengeführt, und war entschlossen, sein Winterquartier in Dyrsthach, Apollonien und den übrigen Seestädten zu nehmen, um dem Casar die Uibersahrt zu verwehs ren. — Diesem Entschlusse zu Folge hatte er seine Flotte längst den Küsten ausgebreitet. — Die egypstische Flotte kommandirte der junge Pompejus; D. Lälius und R. Triar die assatische; R. Rassius war Admiral über die sprischen Schiffe; R. Marsstul mit dem R. Ropon über die rhodischen; und

Skribon Libo und M. Oktav über bie liburnisschen und achaischen. Jedoch die Aufsicht über bas ganze Seewesen und die Hauptdirekzion führte M. Bibul. — Ihm war bas hauptkommando aufgestragen.

# S. 6.

Cafar hielt bei seiner Ankunft zu Brundis eine Rebe an die versammelten Truppen, (und verlangste), "sie mogten doch jetzt, da man fast das Ende saller Strapatzen und Kriegsgefahren erreichet hatte, "ohne Widerwillen ihre Stlaven und die Bagage in "Italien zurücklassen, und sich ohne Reisegerathschafs, ten einbarquiren lassen, damit man destomehr Bolk "einschiffen konute. — Uibrigens hatten sie Alles "von dem Siege, und (nach diesem) von seiner Freis, gedigkeit zu hoffen. Das ganze heer schrie einhels lig, "er solle nur befehlen! sie wurden sich jeder Ordre "bereitwillig unterziehen.

Den vierten Janner ftach er also mit sieben Legios nen am Borbe, von benen wir schon oben (a) geredet haben, in die See, und erreichte den folgenden Lag Cerauniens Rusten, wo er zwischen den Felsen und andern gefährlichen Plagen einen sichern Landungs. ort fand: benn er vermied sorgfältig alle Saven, weil sie seiner Meinung nach vom Feinde mußten bes seiget sein. Un dem gemeldten Orte, der Pharsalia

(b) hieß, setzte er ohne Verluft eines einzigen Schifs fes seine Truppen gludlich ans Land.

### §. 7.

Lukrez Vespillo und Minuz Ruf lagen zwar mit achtzehn Schiffen von dem asiatischen Geschwas der, die ihnen D. Lalius übergeben hatte, in dem Haven zu Grif, und M. Bibul mit 110 zu Korszyre: allein der Erste hatte nicht das Herz, auszulaussen, obschon Casar nur mit zwölf Kriegsschiffen, das runter nur vier bedeckt waren, die Landung deckte, und Bibul kam zu spat an; denn seine Schiffe was ren (bei der Nachricht von Casars Ankunst) nicht seegels fertig, das Schiffsvolk hatte sich verlaufen, und Casar eher die Rüsten erreichet, als auch nur das geringste Gerüchte von seiner Uibersahrt in dieser Gegend entstanden war.

### g. 8.

Nach der Landung wurden noch die nemliche Nacht die Schiffe vom Casar nach Brundis zurückgeschis det, um den Rest der Legionen und die Reuteres überzuseigen. — Das ganze Geschäfte hatte der Geznerallieutenant Jusius Ralen überkommen, mit der Ordre, die Uiberfahrt zu beschleunigen. — Allein die Ruckfahrt gieng nicht so glücklich von Statten: benn die leeren Schiffe sielen, weil sie zu spat in die See

(b) So haben alle handschriften, obicon ber Ort nach fichern Grinden mag Palafte geheißen haben.

stachen, und der Wind fich bei der Racht legte, bem Bibul in die Bande, ber zu Rorgore auf die Nachs richt von Cafars Landung ausgelaufen mar, in ber hoffnung, wenigstens einen Theil ber Bagageschiffe wegzunehmen. Un ben breifig Schiffen, die er beis laufig in feine Gewalt betam, ließ er ben Born und Une muth megen feines Berfebens aus, und ftedte fie als Matrofen und Schiffeeigenthumer murden gualeich miteinander verbrennt : denn er dachte burch eine fo barte Bestrafung die übrigen (von der Uibers fahrt) abzuschroden. - Alle Landungeorter und die gange Rufte von Salone an bis an den haven von Orif murden bierauf von feinen Rlotten meit und breit befest; überall maren mit der ftrenaften Gorafalt Das chen ausgestellt. Er felbst blieb der ftrengen Bittes rung ungeachtet Zag und Nacht auf feinem Schiffe. und icheuete weber Arbeit noch fonft eine Berrichtung. Uibrigens rechnete er auf fonft feine andere Silfe , wenn er nur auf ben Cafar ftogen tonnte.

# Ŋ. 9.

Nach der Abfahrt der (c) liburnischen Schiffe sees gelte M. Oktav mit seinem Geschwader aus Illistikum nach Salone, brachte eine Gahrung unter die Dalmater und übrigen Barbaren, und beredete die Einwohner von Isfa, Casars Parthei zu verlassen. Die Burgerschaft zu Salone ließ sich aber wes

der

<sup>(</sup>c) Diese Stelle paffet nicht mit ber übrigen Erzähe lung.

ber durch Berfprechungen noch Drohungen bewegen; er griff demnach ben Ort feindselig an.

Diefer Ort ift burch seine Lage, und ben Songel, auf dem er erbauet ift, vermahrt. — Die romischen Burger errichteten ohne Berzug hölzerne Tourme gut ihrer Bertheidigung: allein sie hatten nicht Wolfs genug, eine Belagerung auszuhalten, und waren burch bie häusigen Gesechte sehr geschwächt worden. Sie ers griffen also das letzte Rettungsmittel, schenkten allen mannbaren Stlaven die Freiheit, und flochten aus den abgeschnittenen Haaren ber Weiber Seiler zum groben Geschütze,

Als Oftav ihren (standhaften) Entschluß sah, so schloßer die Stadt auf funf Seiten ein, und beangstigte fie zu gleicher Zeit mit einer Bloquade und vorgenommes nen Sturmen. — Die Belagerten waren zwar zu jedem Ungemache bereit, doch fühlten sie hauptsächlich Mansgel an Proviant, Sie fertigten daher Abgeordnete an den Cafar ab, um hilfe zu bitten, und schickten sich einsweilen in ihre betrübte Lage, so gut sie konnten,

Unterdeffen jog fich die Belagerung in die Lange,
— Oktave Truppen wurden forglofer (wegen ihres Teindes), und biefer benützte baher einen gunftigen Zeitpunkt, — Es war eben Mittagezeit : Oktave Leute hatten fich (von ihrer Urbeit) entfernt, als die Burger mit den Stlaven, denen fie erft neulich die Freiheit geschenkt hatten, einen Ausfall auf das nache

ste Lager thaten, nachdem sie zuvor ben Wall mit ihren Kindern und Weibern besetzt hatten, damit Alles dem Scheine nach in dem gewöhnlichen Justans de verbliebe. — Das erste Lager gieng über, und mit der nemlichen Hisse brangen sie in das zweite, in das dritte, vierte und letzte Lager. — Uiberall mußten die Belagerer weichen. Gine Menge davon wurde niedergehauen, und der Rest mit dem Oktav selbsten in die Schiffe gejagt. — Einen solchen Ausgang nahm die Belagerung.

Der Winter war nun vor der Thure: Oktav gab also nach so vielem und so merklichem Berlufte alle Hoffs nung wegen der Stadt auf, und segelte nach Dyrsthach zum Pompejus.

### §. 10,

Wir haben schon oben erzählt, ber General des Pompejus, L. Vibull Auf seie zum zweitenmal Casars Gefangener geworden, und habe von ihm die Freiheit erhalten; erstlich bei (d) Rorfin; hernach in Sispanien. — Diesen Mann hielt also Casar bei den ihm erzeigten Wohlthaten für eine schickliche Person, mit Aufträgen an den Pompejus zu schischen, über den Vibull ohnehin, wie Casar wußte, Wieles vermogte. Der Auftrag bestand beiläusig das rinn, "beide müßten von ihrem Steissinne nachlassien, die Wassen niederlegen, und ihre Wohlfahrt nicht

<sup>(4)</sup> Gieb I, B, v. B. R. S. 23, und S. 33.

nicht ferner mehr auf bas Spiel feten. Der Ber-"luft auf beiben Seiten feie groß genug, fie fur bie "die Butunft zu lehren, und marnen. - Er (Doms "pejus) mare aus Italien vertrieben morden; habe "Sigilien, Sardinien, die beiben Provingen in "Zispanien und 130 Roborten romischer Burger, "wenn man ben Berluft in Italien und Sifpanien "Bufammenrechne, verloren. - Er (Cafar) aber has "be durch Burios Tod und den großen Berluft in "Afrifen und durch bie Ginbufe ber Truppen, die "zu Rorgyre bas Gewehr hatten ftreden muffen, "genug gelitten. - Sie beiben mußten alfo ben Staat "ichonen, indem man icon an ihrem Berlufte "das wiedrige Schicksal bei ben Rriegen feben tonnte. ..- Sett, ba ein jeber noch fich auf feine Rrafte ver-"ließe, und Giner bem Andern bas Gleichgewicht "hielte, feie noch ber einzige Zeitpunkt, in Ariebends nunterhandlungen ju tretten. Burde fich bas Rrieges "glud nur ein wenig auf eine Seite neigen, fo mur-"be ber Sieger nichts vom Frieden boren wollen , noch "fich bei der hoffnung , bas Gange zu erhalten, mit dem "angemeffenen Theile ber Macht und des Unfebens "begnuigen. - Der Senat und bas Bolf ju Rom "muffe bie Bergleichspuntte auffegen, weil fie fich "boch beide zeither bei ben Friedensunterhandlungen "nicht hatten vereinigen tonnen. - Der Staat und "fie felbften mußten fich unterbeffen gefallen laffen. wfich vor den versammelten Truppen jeiblich zu ver-"pflichten, ihr Rommando innerhalb drei Zagen nies Der =

"derzulegen. — Maren sie einmal ohne Wassen in den "Sanden, und ohne die Macht, auf die sie sich jetzt stützen, "so mußte sich ein jeder nothwendiger Weise dem Aussespruche des römischen Bolkes und Senates unters "werfen. — Er wolle sogleich seine Landmacht und "alle Besatungstruppen auseinander geben lassen "joamit Pompejus seine Vorschläge um so geneigter "eingehen mögte,

### S. 11.

Als Cafar bem Dibull biefe Auftrage gegeben hatte, so fand biefer für nothig, bem Pompejus von bem schnellen Anmarsche des Cafars Nachricht zu geben, damit sich dieser in die gehörige Verfassung (gegen ben anrückenden Feind) seizte, ehe man Cafars Borschläge in Erwegung zoge; und eilte also Lag und Nacht mit ofters gewechselten Pferden zum Pompejus, ihn (frühzeitig) von dem Anzuge des Casars mit der ganzen Macht zu benachrichtigen.

Pompejus stand bamals in Randavien, und war eben im Begriffe, aus Mazedonien in bas Bins terquartier nach Apollonien und Dyrrhach zu ges ben. Er eilte baher, über diese unvermuthete Nachs richt bestürzt, in starten Marschen nach Apollonien, damit sich nicht Casar der Seestadte bemächtigen mögte.

Cafar marfchirte nach der Landung noch ben neme

lichen Tag nach Orik. — Bei seiner Ankunft vor dieser Stadt wollte L. Torquat, dem Pomprjus das Kommando aufgetragen hatte, mit den Parthisnern, die da in Besatzung lagen, die Thore sperren, und den Ort vertheidigen. — Diesem Entschlusse zu Bolge gab er den Griechen Besehl, den Wall zu bessetzen, und die Wassen zu ergreisen. — Allein diese erklärten sich schlechterdings, sie würden gegen einen römischen General nicht sechten, und die Einwohner wollten aus eigenem Triebe den Casar einlassen. — Torquat, der nun kein Nettungsmittel mehr sah, disnete die Thore, und ergab sich und die Stadt. — Casar begnacigte ihn.

### §. 12.

Nach der Wegnahme von Grik brach Casar ohne Berzug gegen Apollonien auf. — Der Kommans bant L. Staber ließ auf die Nachricht von seinem Anmarsche Wasser in das Schloß führen, und es in Bertheidigungestand setzen. — Bon den Einwohnern verlangte er (Sicherheits halber) Geißeln. Allein die Bärgerschaft schlog sie ihm schlechterdings ab, und erklärte sich, "sie würde nie einem römischen Konsul "die Thore schließen; noch das Gegentheil von dem "thun, was ganz Italien und Rom selbst für gut "befunden hätte.,

Als Staber solche Gefinnungen fah, machte er fich heimlich aus Apollonien fort. Die Stadt fec-

tigte hierauf Abgeordnete an ben Cafar, und ließ ihn einruden. Ihrem Beispiele folgten die Bullider, Amanzianer und die übrigen Stadte in der Nabe, wie anch ganz Epirus, — schidten Gesandte an den Casar, mit der Erklarung, sie unterwurfen sich seinen Gesbothen.

### S. 13.

Pompejus gerieth auf die Nachricht von den Borsgangen in Grik und Apollonien wegen Dyrrhach in Sorgen, und seizte seinen Marsch nach dieser Stadt Tag und Nacht ununterbrochen fort. — Allein auf die erste Nachricht von Casars Anmarsche überssiel seine Armee ein solcher Schröden, daß, weil er bei seinem sorschirten Marsche auch nicht einmal des Nachts ausruhete, und den Marsch unterbrach, sast alle Truppen in Epirus und den angranzenden Laubern sich verliesen; ja nicht Benige ihre Baffen wegewarfen: dahet zwischen seinem Marsche und einer gewöhnlichen Flucht kein Unterschied mehr war.

Pompejus machte endlich bei Dyrrhach halt, und gab Orbre, ein Lager zu schlagen. hier trat (e) Labien bei dem allgemeinen Schröden, in dem das heer noch war, zuerst auf, und schwur, "nie "den Pompejus im Stiche zu lassen, und sich Als"lem zu unterziehen, was das Berhängnis über ihn

<sup>(</sup>e) Die Lefer des gallifden Krieges kennen icon die fen Mann, der entweder der größte Patriot, ober den treulofte Uiberlaufer pon Cafars Parthei mar-

"verfügen wurde.,, — Das schwuren auch die Genes rallieutenante, — bann die Oberften, — die Haupts leute, — und zuletzt die ganze Armee.

Cafar hielt von seinem forschirten Marsche ein, sobald er erfuhr, der Feind habe ihm Dyrrhach abgerennt, schlug im Apollonischen nachst dem Fluße Apsus ein Lager, und suchte durch Schanzen und Piquets die Statte, die sich um ihn verdient gemacht hatten, zu decken: Auch wollte er hier die abrigen Legionen aus Italien erwarten, und den Winter' über unter Zelten kantoniren.

Pompejus faste ben nemlichen Entschluß, — folug auf ber entgegengeseigten Seite fein Lager, und zog seine ganze Macht und alle Hilfstruppen zussemmen.

### §. 14.

Ralen hatte zu Brundis nach Casars Ordre Les gionstruppen und Reuter in alle Schiffe, die er hats te, einbarkirt, und war damit in die See gestochen: allein vor dem Haven erhielt er vom Casar Briefe, die Feinde hatten mit ihren Flotten alle Haven und Meden besetzet, Er segelte also auf diese Nachricht in den Haven zuruck, und gab allen Schiffen das Sigual, ein Gleiches zu thun. — Nur ein einziges setzte seine Fahrt fort, und kehrte sich nicht an Ralens Befehl; denn es batte keine Soldaten am Bord, und gehörte nicht zu Casars Flotte. Allein es wurbe de bei Orik, wohin es gesegelt war, vom Bibul aufgebracht, der an Stlaven und Burgern, nicht einmal die unmundigen Kinder ausgenommen, seine Rache ausließ, und alle ohne Unterschied todtete.

— Die Erhaltung der ganzen Armee hieng also von einem kurzen Zeitpunkte und einem großen Ungesfehr ab.

#### §. 15.

Bibul hatte, wie wir icon (f) ergablet haben, feinen Standort mit ber Flotte bei Orif, und mar, fo wie er bem Cafar alle Gemeinschaft mit bem Dees re und den Saven benahm, von dem feften Rande in biefer gangen Gegend felbft abgefchnitten; benn Cafar hatte mit (ftarten) Rommando's bas gange Ruftenland befeget, bag Bibul meder Solg, noch Maffer holen, ja nicht einmal feine Schiffe ans Land anmehren tonnte. - Geine Lage mar berohalben fehr miflich, und er hatte mit bem aufferften Mangel an allen Bedürftniffen zu tampfen. Das holz und Dafe fer mußte er, wie die übrigen Lebensmittel, auf Transs portschiffe von Rorgyre berbeisühren laffen : bei mels cher Gelegenheit er einmal burch bas gu fturmifche Metter gezwungen mar, ben Nachtthau mit ben Saus ten, womit die Schiffe gedect maren, aufzufangen. - Doch biefe Beschwerniffe alle übertrug er gebultig und ftandhaft; und hielt einmal fur allemal fur no. £ 3 thia.

(f) Sieh vorhergebenden G.

thig, die Mheben nicht zu verlaffen, und die freie Ginfahrt in die Saven dem Feinde zu verwehren.

Bei diefen miflichen Umftanden, in benen ber Reind, unferer Ergablung ju Rolge mar, entbedte Bibul nebft bem Libo (g), ber fich mit feiner Rlotte vereiniget batte, von ihren Schiffen ben Generallieutenanten M. Azil und Stagine Murk, beren Giner die Befatung; ber Undere bie Reldtruppen tommanbirte, "fie munichten Gelegenheit zu haben, mit bem Caafar aufferft wichtiger Ungelegenheiten megen zu fpre-"den., - Diefem Buniche fugten fie noch einige Umftanbe bei, um bie Muthmagung, als wollten . fie in Friedensunterhandlungen tretten, ju beftarten. - Inamischen trugen fie auf einen Baffenstillftand . an, in ben man auch ohne Bebenten einwilligte; benn man bilbete fich Munber ein, mas fie vorzubringen batten ; und mußte mohl, daß Cafar den Frieden fehnlichft munichte: ja man glaubte nicht anders, als Dibulls Auftrage (h) batten einigen Gindruck gemacht.

### §. 16.

Cafar war bamals mit einer Legion gegen Bus votth, Rorzyre grad über, aufgebrochen, die ents fernten Staaten auch auf seine Seite zu bringen, und sich Getreide, woran es ihm fehlte, zu verschafs fen. — An diesem Orte erhielt er Briefe, in benen ibm

<sup>(8)</sup> Sieh J. 5.

<sup>(</sup>h) Sich S, 10,

ihm Azil und Murk bas Ansuchen bes Libos und Bibuls schrieben. Er verließ demnach die Legion, und gieng nach Orik zurud.

Bei feiner Ankunft murben Libo und Bibul gur Unterredung beschieden : allein nur der Erfte erschien, und entschuldigte zugleich ben Bibut, "er feie, weil ger aufferft jabgornig mare, und feit feiner Medile. "und (i) Ronfulemurde, Privatftreitigkeiten mit bem "Cafar hatte, nicht gur Unterrebung gefommen, bas "mit nicht die fo hoffnungevolle Ausficht jum Frie-"ben, und biefe fo wichtige Unterredung burch fein "jahzorniges Befen mogte unterbrochen werden. -"Dompejus feie noch jetzt, wie er allezeit gewesen "ware, hochft geneigt jum Bergleiche und Frieden. "Doch fie hatten teine Bollmacht bargu, weil man "dem Dompejus von Seite des Senates die unums eischränkte Gewalt über ben gangen Rrieg und beffen "Rubrung einhellig aufgetragen batte. Allein fie molls "ten jett Cafars Foberungen boren, und fie bem "Dompejus zu wiffen thun, ber auf ihren Rath, "vermoge ber ihm aufgetragenen Gewalt bie Sache £۸ bes

(i) Et prætura. Nicht allein bie Vorfteher der Pratur, ein eigenes Umt zu Rom; sondern auch die Ropfuln, fa sogar die Diffratoren werden zuweilen Pratoren genennt. — Man weiß wenigftens, daß Cafar und Bibul mahrenddem Jonfulate in fiarter Aufision miteinander waren: von Streitigkeiten aber bei der Pratur liest man nichts. Wir verstehen deswegen unter prætura das Konfulat.

"beenbigen werde. — Unterdessen sollte der Waffen"ftillstand fortbauern, und beibe Theile, bis man eine
"Rudantwort vom Pompejus haben tonnte, sich der
"Feindseligkeiten enthalten., — Beim Schlusse machte
"noch Libo einige Erwähnungen von ihrer (gerechten)
Sache, ihrer Macht und den hilfsquellen.

### S. 17.

Cafar hielt damals fur unnothig, auf folches Gefchwätze ju antworten, und mir finden es auch jest nicht juträglich genug, etwas bavon ju ermab= nen. - Er verlangte alfo nur ein ficheres Beleit fur feine Gesandten, die er jum Dompejus schicken wollte, und "dafur follten fie fich entweder verburs "gen, oder die Gefandten felbften annehmen, und "jum Dompejus fuhren. - Bas ben Baffenftills "ftand angienge, fo mare bermalen bas Rriegegluck Sie vermehrten mit ihrer Rlotte feis agetheilet. "nen Schiffen und Boltern die Uiberfahrt (von "Italien); er ihnen die Landung und die nothige "Bafferprovifion (fur die Schiffe). Berlangten fie won ihm, ungehindert landen, und fich mit Baffer "verfeben ju tonnen, fo mußten fie auch (burch bie "Entfernung ihrer Flotten) bie freie Schifffahrt ges "ftatten. - Gielten fie das Meer gefchloffen , fo murs "be er fich auch nicht feines Bortheils begeben. "ungeachtet konnte man boch, wenn auch jeber Theil -afein Uibergewicht bebauptete, in Rriedensunterhands

"lungen tretten. Denn biefes feie gar tein hinders "niß zum Frieden."

Die Gegenparthei wollte weder Cafars Abgeords nete annehmen, noch sich auch für ihre Person versbürgen; sondern verwiesen die ganze Angelegenheit an den Pompejus. Nur auf einen (fernern) Wafsfenstillstand brangen sie. — Diesen suchten sie 'aus allen Kraften zu erhalten.

Als Cafar (aus allen Umftanden) merkte, es feie nur bei der ganzen Unterredung barauf gezielet, fich aus der gegenwartigen Gefahr und Noth heranszuminden, und weder hoffnung noch Mittel jum Friesben sah, so bachte er nun, wie ihm nichts Anders übrig war, auf die Fortsetzung bes Krieges.

### 6. 18.

Bibul mußte bemnach lange Zeit auf ber offenen See herumtreiben, und fiel endlich durch Berkaltung und die Strapaten in eine heftige Krankheit, ber er auch, weil er (auf ber See) nicht genesen konnte, aber auch nicht seinen einmal übernommenen Poften abgeben wollte, unterlag. — Rach seinem Tode blieb die Stelle eines Oberadmirals unbesetzt, und ein jeder agirte mit seiner Flotte für sich.

Nachdem fich ber Lermen über Cafars unbermus theten Anmarich geleget hatte, fo trug Dibull fos 2 5

gleich in Beifein bee (k) Libos, Q. Lufzejus und Theophans, den gewöhnlichen Raihgebern bes Dompejus in Cachen von großer Wichtigfeit, Cafars Aluftrage por: allein Dompejus unterbrach ibn gleich im Unfange feiner Rede, und geboth ihm, ju fchmeis "Bas hilft mich,, fdrie er, "Leben ober Rom. "wenn man es fur eine Gnabe vom Cafar halten fann : "und diese Bermuthung laft fich nicht beben, in-"bem man immer glauben wird, ich habe (burch Ca-"fare Gute) in Italien, bas ich verlaffen habe. .. anrudfehren borfen., Mach geenbigtem Rriege bas ben diefes Leute, die es aus bem Dunde bes Domprius gehort hatten, bem Cafar ergablet. - Dem ungeachtet fuchte er boch burch andere Ranale, fic bes Friedens wegen ju unterreben.

## §. 19.

Mur ber Kluß (1) Apfus trennte beide Lager; die Soldaten ließen fich berohalben in baufige Unterres bungen miteinander ein, ohne daß, wie es die Bers trage bei Unterredungen mit fich bringen, etwas Reind. feliges unternommen murbe. - Cafar schickte bems nach den Generallieutenant D. Datin an den Rluff . melder Alles, mas befonders einen Ginfing gur Beis les

<sup>(</sup>k) Das rurfus, bas bier im Terte ift, icheint ein Bufat, ober eine Berfalfchung ju fein : mir übergiengen es Daber bei der Uiberfegung. - Bei bem ubi primum laft fich obnebin eine Lude permutben.

<sup>(1)</sup> Sich S. 13.

legung ber Streitigfeiten haben tonnte, ermahnen, und einmal über das anderemal fchreien mußte , ,,ob "man mohl Bargern erlauben wollte, Abgeordnete 'an ihre Mitburger bes Friedens megen gu fchiden, geine Bergunftigung, bie man nicht einmal bem be-"rumichweifenden Gefindel und Diebevolte auf den "Dyrendern abgeschlagen hatte; befonbere ba man "nichte Undere fuche, ale nur bas Burgerblut ju fco: .. nen., - Er ftellte noch Berichiebenes mit vieler Berablaffung vor, wie es in einer Lage, mo es um fein und bas allgemeine Wohl zu thun mar, gefches ben muffte; und die Goldaten von beiden Seiten bors ten ibm mit ftiller Aufmertfamteit gu. - Endlich ers bielt er pon der Gegenparthei zur Untwort : "U. Dar-"ro babe fich erklaret, den folgenden Zag ju einer "Unterredung zu tommen. Es tonnten fich bei bie-"fer Belegenheit jugleich Abgeordnete von beiben Seis "ten ohne alle (m) Gefahr mit einfinden, und ihre Robes "rungen vorstellen.,, - Dan feste gu biefem Borbaben eine gewiffe Stunbe feft.

Es befand fich ben folgenden Zag auf die bestimme te Zeit viel Bolf aus beiden Lagern ein. Alles war in großer Erwartung. — Alles schien zu dem Frieden gestimmt zu sein. — Endlich trat Labien aus der Menge bervor, sieng ganz leiß ein Gespräche über Die Ausgleichung und endlich einen Wortwechsel mit dem Vatin an. — Die Burfwassen von beiden Seis

ten

<sup>(1)</sup> Wenn ber Text nicht fehlerhaft ift.

ten unterbrachen die Unterhandlung in der Mitte. Datin kam zwar durch die vorgeworfenen Schilde seiner Leute glücklich davon; doch wurden nicht Wenige bei dieser Gelegenheit verwundet, unter des nen sich Kornel Baibus, M. Plozius, L. Tiburz nebst einigen Hauptleuten und gemeinen Sols daten befanden. Zum Schlusse rief Labien: schweisiget mit eurem Vergleiche: benn solang ihr und "Casars Kopf nicht bringet, darf man an gar keinen "Frieden denken.

### S. 20.

Um diefe Zeit nahm fich ber Prator L. Colius Ruf ber Berichulbeten ju Rom an, ließ gleich bei Antrettung feines Umres feinen Stuhl neben ben Stuhl des Stadtprators A. Trebon fegen, und perfprach jebem feinen Beiftanb, ber ber gemachten Guterschätzung und Abtragung ber Schulben, die burch eine niedergesette in Rommiffion , wie Cafar bei feinem Aufenthalte zu Rom vers pronet batte, geschehen sollte, an ihm fich menden murbe : allein Cafare Berordnung mar ju billia . und Trebon, ber bei ben gegenwartigen Beitlaufen . Gate und Glimpf fur einen Richter am angemaffeften fand, verfuhr gu leutfelig, ale bad Jemand ben Uns fang mit bem Uppelliren batte machen follen. Denn ein ichmacher Ropf mag wohl (bei Schulden) Armuth porfchagen, fich über die Roth ober die fcblechten Beiten

schweren, oder auch das Nachtheil, das man bei Verssteigerungen leidet, ermähnen; aber Niemand hat den Grad der Frechheit und Unverschämtheit, daß er bei unleugbaren Schulden sich in dem völligen Besitze seines Eigenthumes behaupten will. — Reinem Meusschen siel es derohalben ein, so (ungerechte) Foderuns gen zu thuen, und Colius Vorschlag wurde selbst von jenen zu unbillig besunden, auf deren Bortheil er doch zielte. — Nach diesem Ansange that Colius, damit er sich nicht ganz vergebens mit einem so schänds lichen Unternehmen abgegeben hätte, den Borschlag, die helfte (0) der Schulden sollte in Terminen, jedoch das ohne Interesse, bezahlt werden.

### S. 21.

Da er bei bem Widerstande von Seite bes Konsuls Gervils und ber übrigen Obrigkeiten gegen sein Bersmuthen nicht durchdrang, so stand er von diesem Borsschlage ab, und suchte durch zwo neue Berordnungen bas Bolk zu gewinnen: denn erstlich entließ er allen Miethleuten den Hauszins von einem Jahre; hers nach schlug er eine neue (p) Liquidirung zwischen den Schuldlenten und ihren Gläubigern vor, worbei die letzten entweder ihr Kapital ganz oder zum Theile verlieren mußten. — Dadurch entstand ein Auslauf:

R:

<sup>(0)</sup> Der Tert ift hier fehlerhaft. — Wir überseten nach ber Berbefferung von Gronov : ur fermiffe in dies sine usuris &c.

<sup>(</sup>p) Tabula nova,

R. Trebon; wurde von feinem Richterftuhle herunters gefturget, und Ginige darbei verwundet.

Der Konsul Servil trug biese Borgange im Senaste vor, und Colius wurde burch ein Senategutachsten seiner Burde entsetzt. Dieses Senateschlusses zu Folge strich ihn ber Konsul aus dem Berzeichnisse der Senatoren, und ließ ihn sogar von dem gewöhnlichen (q) Bortragsorte hinwegiagen, als er eine Rede an das Rolt halten wollte.

Mus Berdrufe über biefe Rrantung und Befchims pfung ftellte er fich bffentlich an, ale wollte er gum Cafar reifen, heimlich schickte er aber jum Milo, ber megen bes ermordeten Rlodius verurtheilet worden war, und beschied ihn nach Italien, weil biefer noch einige Rechtertruppen von den gahlreichen Rechterfpies len, die er gegeben hatte, ubrig batte. Dit dem Milo verband er fich, und fcbicte ibn ins Thurinis fche, um bas hirtenvolt in biefer Begend aufzuwies geln. - Er fam nach Raftlin : allein um eben biefe Beit murben feine Reldzeichen und Maffen ju Rapua in Beschlag genommen, seine Rechterbande in Meapel entbedet, und feine verratherifchen Unichlage auf biefe Stadt befannt. Man verschloß ihm (r) bei biefer Entbedung bie Thore zu Rapua, und weil man von Seite ber Burgerschaft bie Baffen ers grifs

<sup>(</sup>q) De roftris.

<sup>(</sup>r) Die Sandschriften weichen in ben Lesarten ab.

griffen, und ihn fur einen Feind erflaret hatte, fo gab,er wegen ber zu befürchtenden Gefahr feinen Un. folag auf, und verließ biefe Gegenb.

#### §. 22.

Milo hatte unterbeffen an bie Stadte, bie bas Mitburgerrecht genoßen , herumgefchrieben , ,, Alles ge. eldabe auf Befehl und Ordre des Dompejus: Bi-"bul hatte ibm die Auftrage jugeschickt. - Seine Anfolage maren (hauptsachlich) auf die Berschuldeten gerichtet. Alls er aber bei diefen nichts auswirk. te, ließ er einige Stlavengefangniffe aufschlagen, und machte einen Berfuch auf Roffa, eine Stadt im Thurinifden. - Als er bier vom Prator D. Dadius mit einer (s) Legion - murbe mit einem Steine von bem Ctadtwalle getroffen, und blieb. - Colius fette feine Reise jum Cafar, wie er vorgab, fort, und fam ine Thurinifde. - hier murbe er von Cafars gallischen und bispanischen Reutern, bie man gur Bebedung dabin verleget hatte, umgebracht, ba er Einige von ben Ginwohnern (t) biefer Stadt aufzus wiegeln, und die Reuter bestechen wollte. - Go hats te ein weit aussehender Unfang, wegen bem gans Italien bei ben auswärtigen Beschäftigungen ber Dbrigkeiten , und bem gegenwartigen Beitlaufe in Sorgen ftanb, ein geschwindes und folgenlofes Ende.

§. 23.

<sup>(</sup>s) Gine Lude im Terte.

<sup>(</sup>t) Die Sandschriften haben bier verschiebene Lesarten.

#### **§**. 23.

Libo seegelte mit fanfzig Schiffen, über die er das Rommando führte, von Orif vor Brundis, und nahm die Insel, welche dem Haven von dieser Stadt gegenüber liegt, weg: denn er hielt es für zuträglischer, den einzigen Ort, wo wir nothwendiger Weise auslaufen mußten, als die ganze Rüfte und alle Has ven zu sperren. — Bei seinem unvermutheten Uibersfalle nahm er einige Lastschiffe weg, und steckte sie in. Brand; ein Proviantschiff aber ließer mit seiner Ladung sortführen. — Unsere Leute geriethen dadurch in grossen Schröden. Des Nachts (darauf) setzte er einige Truppen und Bogenschüten ans Land, und warf ein Reuterkommando übern Hausen.

Dieser Posten verschaffte ihm so viel Bortheil, daß er dem Pompejus schriebe, "er konnte nur, wenn "er wollte, die übrigen Flotten ans Land ziehen, und "ausbessern lassen : mit seinen Schiffen wollte er uns terbessen Casars Sukturs in Italien zurüchalten.

## 6 24.

Anton, der sich damals zu Brundis befand geließ, voller Zuversicht auf unsere braven Leute, ungesfehr 60 Schaloupen von den Linienschiffen mit Flechsten und Brustwehren vermahren, besetzte sie mit dem Rerne der Truppen, und vertheilte sie einzelnweise längst den Ruften hin. Morauf er zween Dreirudester, die er zu Brundis hatte bauen laffen, unter

bem Scheine, als wolle er bie Matrofen üben, bis an bie Ginfahrt bes Savens ichidte. - Libo bache te, fie wegnehmen ju tonnen, weil fie fich ju weit magten ; und ließ funf Bierruderer gegen fie auslaus fen, bei beren Unnaherung unfer erfahrnes (u) Schiffe polt nach bem Daven juracfeilte ; allein man fette ihnen in der bige gang unbedachtsam nach. - Muf einmal fielen auf ein gegebenes Signal Antons Schas loupen über die Zeinde ber, und bemeifterten fich gleich beim erften Ungriffe eines Bierruderere mit Das trofen und Goldaten. Die übrigen mußten fich durch eine ichimpfliche Alucht retten. - Debit biefem Berlufte wurde ber Keind auch durch die Renterei, Die Anton langft ben Ruften bin poftirt batte, pom fuffen Dafe fer abgeschnitten. - Diefer Mangel alfo an bem nbe thigen Baffer und ber ichimpfliche Berluft nothigte ben Libo feinen Poften bei Brundis zu verlaffen, und uns die freie Ausfahrt wieder gu bffnen.

### §. 25.

Es waren nun (feit Cafars Uibergang) schon viele Monate verstrichen, und der Winter mit schnellen Schritten zum Ende geeilet, ohne daß die Schiffe mit den (übrigen) Legionen von Brundis zum Cafar gekommen waren. — Dem Cafar kam es unglaubs lich vor, daß man nicht eine oder die andere Gelegens heit habe unbenüget gelassen benn wirklich hatten mehr-

(u) Veterani, (Cafar II, Band,) mehrmals gunftige Winde geblafen, bei benen man nothwendiger Weise hatte in die See stechen sollen. Je weiter hinaus man die Uiberfahrt verschob, desto thatiger suchten die Admirale, den Uibergang zu verswehren; und besto sicherer hofften sie auch, ihre Abssichten zu erreichen. — Auch drang Pompejus sehr ernstlich in hansigen Briefen in sie, wenigsteus dem Reste der Armee den Uibergang zu verwehren, nachz dem man einmal den ersten Transport hatte passiren lassen. — Die Uiberfahrt selbst wurde (für Casars Leute) von Tage zu Tage bei den sich legenden Wins den beschwerlicher.

Cafar schickte berohalben seinen Leuten zu Brundis die geschärfte Ordre zu, bei bem ersten guten Winde in die See zu ftechen, und ihre Fahrt, wenn (x) es nicht anders sein konnte, nach den Kusten von Apollonien zu richten, und da zu landen. — Denn diese Gegend war am Wenigsten von den feindlichen Flotten besetzet, indem sie sich nicht so weit von ihren Haven zu enta fernen getraueten.

### §. 26.

Man ftach also voller Muth und Kabnbeit unter ber Anführung bes 117. Antons und Sufius Ralen auf das renftliche Zudringen der Truppen selbsten, die es.

(x) Ber Tert ift bier verfälscht. Wie überfeben nach ber Berbefferung vom Hotomann, ber für Ive, bas in bem Terte ftebt, fi vel ober saltem annimmt.

es bem Cafar zu Liebe mit jeder Gefahr aufnahmen, beim Gudwinde in die See. - Die Rahrt gieng ben Rag bierauf bei Apollonien und Dorrbach porbei. - Raum nahm man fie von ben Ruften mahr, fo machte A. Ropon, der mit der rhodischen Alotte au Dverbach lag, auf fie Jacht, und batte fie, weil fich der Bind etwas geleget batte, ichon albereits erreichet. - Bum Glude erhob fich aufe Dene ber Gabe wind, und rettete unfere Flotte, - Doch gab bes. wegen Ropon noch nicht lein Borbaben auf; fonders Dachte durch die anhaltende Arbeit und Beharrlichfeit feiner Matrojen die Gemalt bes Bindes felbften au . befiegen, und lieg von bem Berfolgen nicht nach. obidon mir bei dem ftarfen Binde vor Dyrrbad icon porübergefegelt maren. - Unfere Leute batten amar ben gunftigen Bind benatet; boch maren fie eines Ungriffes megen beforget, wenn ber Wind nachlaffen murbe. - Endlich erreichten fie ben Saven Mrme phaum, ber ungefehr 3000 Schritte hinter Leffus liegt. und liefen in benfelben ein.

Diefer haven ift zwar beim Sudwestminde sicher, jeboch gefährlich, wenn der Wind grade aus Suden webet : allein man fürchtete sich nicht so sehr vor Wind und Wetter, als vor der feindlichen Flotte. — Man mar aber kaum emgelausen, so anderte sich glucklischer Weise, wer sollte es mohl glauben, der Sudwind, der Schan zween Tage webete, und bließ aus Sudwesten,

### S. 27.

Heit bes Glückes sehen. — Die Flotte, die erst ihrer Rettung wegen bekummert war, lag in dem sichers sten haven; und jene, die unsern Schiffen ben Unstergang brobeten, mußten wegen ihrer eigenen Sicherheit besorget sein. — Bei diesem Wechsel schützte ber Wind nicht nur unsere Schiffe, sondern wurbe auch für die rhodischen gefährlich, so daß ihre bes becken Schiffe alle, sechszehn an der Zahl, strandeten, und zu Grund giengen. — Die Matrosen und Schiffe soldaten sanden theils an den Alippen, wider die seschlagen wurden, ihren Tod; theils wurden sie von und (y) aufgefangen. — Casar begnadigte die letzten alle, und schiffe sie nacher Haus.

### S. 28.

Zwei von unfern Schiffen segelten zu langsam, und wurden von der Nacht überfallen. Sie warfen also in der Ungewißheit, wo die übrige Flotte halte, Lifs sus grad über Anter. Der Rommandant von dieser Stadt Otazill Krass machte Anstalten, sie mit Schaloupen und einer Menge von geringern Fahrszeugen, die er herbeigeordnet hatte, anzugreisen: doch that er ihnen zugleich den Borschlag, sich zu ersgeben, und versprach ihnen in diesem Falle Gnade. — Eins von diesen Schiffen hatte 220 Mann von einer nen

ers

<sup>(</sup>y) Extraberetur, wie bas unseidentliche diftraberetur, basbier im Texte fiebt, Davis verbeffert.

ŝ

errichteten Legion; bas andere nicht gar 200 alte Soldaten am Bord. - Un Diesen Leuten, bat man einen flaren Beweis, mas ein entschlossener Muth nicht vermbge : benn die Refruten, die ohnehin durch die (ungewohnten) Seefahrt und Seefrantheiten in bem elendsten Buftande maren, geriethen bei ber Menge ber Schiffe in Furcht, und ergaben fich dem Grazill, auf die eidliche Berficherung, fie hatten nichts zu bes fürchten. Allein fie murben gegen den beiligen Gib por beffen Angefichte, als fie ihm maren vorgeführt worden , auf bas Granfamfte niedergefabelt. alten Goldgen aber, bie eben auch durch den Sturm und Schiffegeftant viel gelitten hatten, wollten ben alten Rubm ihrer Tapferkeit behaupten, und brachten unter ber angenommenen Berftellung, als wollten fie fic ergeben, mit ben Bergleichspuntten ben Abend gu : worauf fie in ben Steuermann brangen, mit ben Schiffen zu landen. - Als diefes geschehen mar, fo erwartete fie auf einem vortheilhaften Poften, ben fie erreichet hatten , das Ende ber nacht. - Mit Tagsanbruche trieben fie ungefehr 400 Reuter, Die Die Ruften in diefer Gegend bemachten, und von bem Otagill gegen fie maren betafchiret worden, nebft eis nem Theile von ber Besatung gurud, und tamen aludlich mit einigem Berlufte von Seite bes Reinbes bei unfern Truppen an.

S. 29.

Hierauf nahmen die romischen Burger zu Lissus, De.

denen Casar ehebem den Ort hatte eingeraumet, und befestigen lassen, ben Anton in ihre Stadt auf, und unterstützten ihn mit allem Nothigen. Otazill gerieth dadurch in Sorgen, verließ den Ort, und begab sich zum Pompejus.

Anton schickte nach ber (z) Landung ber Truppen, bie überhaupt aus brei alten Legionen, Einer neus errichteten und achthundert Reutern bestanden, die meisten Schiffe nach Italien zurud, um die übrigen Reuter und Außvölker berüberzubringen. Die Ponstonen, eine Art von gallischen Schiffen, ließ er zu Lissus zurud, um nicht den Cafar ganzlich ausser Stand zu seigen, dem Pompejus zu folgen, wenn er welleicht, wie das Gespräche übethaupt gieng, in der Hoffnung Italien ausser dem Bertheidigungestande zu sinden, mit der Armee überseigen wurde. Zugleich schickte er Gilbothen an den Casar, und machte ihm den Landungsort, wie auch die Starte der übergeseizten Trups pen bekannt.

# **5.** 30.

Cafar und Pompejus erhielten zu gleicher Zeit Machricht von der Landung : denn beide hatten zwar die Flotte bei Apollonien und Dyrrhach vorbeifahs zen gesehen, und waren ihr an den Kuften nachmars

(d)is

(2) Wir überseten hier nach ber Berbefferung bes gelehrs ter Morus expositis copiis, anstatt ax omnibus copits, meldes bie Ausgaben haben. schiret: boch mußte man in den ersten Tagen auf keiner Seite den eigentlichen Landungsort. — Als mandiesen ersuhr, so fasten beide entgegengeseizte Entsschlüsse: — Cafar suchte sich ohne Berzug mit dem Anton zu vereinigen; Pompejus wollte aber dem annucenden Korps den Weeg abrennen, um, wo es möglich ware, aus einem hinterhalte unvermuthet auf dasselbige zu fallen.

Beide verließen alfo an bem nemlichen Tage ibr Standquartier bei dem Klufe Upfus, (nur mit bem Unterschiede), Dompejus brach heimlich und bei ber Nacht; Cafar aber offentlich am bellen Tage auf. - Cafar mußte einen Unweeg ben Rlug aufwarts nehmen, um eine Furth (jum Uibergange) ju finden; Dompejus, ber icon jenfeits des Rlufes ftand, und alfo grabes Weegs fortmarfchiren fonnte, gieng in ftarten Marichen auf den Anton los, bezog auf die Nachricht von beffen Unnaberung mit feiner gangen Dacht einen vortheilhaften Poften , und verboth, um feine Untunft befto geheimer ju halten, aus bem Lager ju geben, und Reuer angumachen. - Allein Unton erhielt burch die Griechen balb Nachricht bavon, machte einen Rafttag in feinem Lager, und that es bem Cafar zu miffen. - Cafar fließ ben folgenden Zag gu ihm.

Auf die Nachricht von der Bereinigung der beiden Armeen zog sich Pompejus, um nicht zwischen zween M 4 heere gu fontmen, jurud, und fam mit feiner gausgen Macht bei Asparag im Dyrrhachischen an, woer ein vortheilhaftes Lager foling.

. 6. 31.

Um diese Zeit legte fich Scipio einiger Verlufte ungeachtet, die er bei bem Gebirge Aman erlitten hatte, ben Titel Relobert bei, und fette hierauf ben Staaten und (a) Gelbitherrichern ftarte Geldfummen Bon ben Generalpachtern in feiner Proving ließ er fich bas Pachtgelb auf zwei Jahre verausbezahlen. und nahm die Summe fur die Berpachtung auf bas folgende (britte) Sabr lebuweise von ihnen auf. -Much maren in ber gangen Proving Renter aufgebo. then. - Als biefe gufammengeftofen maren, jog er er fich bon ben Dartbern, unfern Grangfeinden, Die erft furg anbor ben Relbherrn Mr. Braf niebergebauen . und den Mr. Bibul eingeschloffen hatten , gurud . entblofte Syrien an Rentern und Rufgangern, und Tam voller Mengiten und Gorgen wegen eines Uiber. falles von Seite ber Darther in unfere Proving (in Aleinaficn'; mabrend welchem Mariche einige Gols Daten fich laut erflarten, .. gegen Reinbe murben fie. menn man fie tommandire, gern ruden ; allein nie uten Degen gegen ihre Ditburger und ben romis "ichen Ronful giegen.,, Er verlegte bierauf die Lea gionen in Dergamus und in die wohlhabenbften Stabte ine Binterquartier, und ließ fie, obne bie reich.

reichlichften Geschente, bie er unter bas Seer ausstheilte, bie Stabte ausplundern, um fich ihrer Reis gung ju verfichern.

## **§.** 32.

Die angesetten Abgaben murben unterbeffen mit ber arbsten Scharfe in ber gangen Proving eingetrieben, und noch aberdas viele andere Erpreffungemittel jur Befriedinung ber Saabsuche ausgedacht. - Auf jeden Ropf, es mogte ein Glas oder Rreigeborner fein. wurden Rouffteuern angesetet. Die Saule und Thus ren an den Saufern, ohne ber ichweren Lieferungen an Proviant, Goldaten, Matrofen, Baffen, grobem Et chute und Aubrwerfen ju gedenten, murben mit Auflagen beschweret. (Rurg) jeder Titel, ben man nur ausfindig machen fonnte, Gelb aufzubringen, wurde mit beiden Sanden ergriffen. - Sebes Dorf und Schloff beinabe, von Stadten will ich nichts fas gen , befam feinen Umtmann und Bebieter : je barter und grausamer fich nun diefe betrugen, får besto beffere Burger und Mauner wurden fie gehalten. In ber gangen Proving fab man nichts, als Liftoren, Dbrigfeiten, (b) Rommiffaire und Geldeintreiber, bie bei den angeletten Abgaben auch fur ihren eigenen Beutel forgten : benn um ibre ichandlichen Erpreffung - gen mit einem ehrbaren Scheingrunde zu beschonigen, ichuben fie den Mangel an allen Bedurftniffen por, ben fie bei ihrer Berbannung von Saufe und dem Baterlaus

W 5

ÞĠ

be leiden mußten. Darzu kamen noch, wie es in ben Rriegen gewöhnlich herzugeben pfleget, bei den allges mein angeseigten Kontribuzionsgelbern die aufferst drus denden Zinsen, wo man es als eine Art von Gesschenken ansah, wenn man den Zahlungstermin nur einen Tag hinaussehen konnte.

Die Provinz gerieth alfo in ben zwei Jahren (feiner Statthalterschaft) noch mehr in Schulden. — Dem ungeachtet wurden nicht nur den romischen Burgern in dieser Provinz überhaupt, sondern auch jeder Gesmeinde berselben und jeder Stadt gewisse Summen angeseiget, unter dem Borwande eines Darlehnen, welches im Namen des romischen Senats geschähe. — Auch hier mußten die Pachter, so wie es in (c) Syrien geschehen war, ihren Pacht auf ein Jahr vorausgahlen.

S. 33.

Scipio gab ferner Ordre, den Schatz, der schon von langen Zeiten ber in dem Tempel der Diana zu Ephesus ausbewahrt wurde, wegzunehmen; und bestimmte darzu einen (d) gewissen Tag. Allein als er wirklich in dieser Absicht mit verschiedenen Senetozen, die er dazu beschieden hatte, iu den Tempel tam, so erhielt er vom Pompejus Briefe, "Casar seise mit

<sup>(</sup>c) In sorte. Bermuthlich soll es in Syria beißen. — Das folgende promutuum ift auch gewiß nicht acht.

<sup>(</sup>d) Rach der Berbefferung, die Ur fin mit dem verfalfcheten Texte vornahm.

mit feinen Legionen übergefest: er mogte Alles bei "Seits fegen, und eilends zu ihm ftogen.,,

Auf diese Nachricht entließ Scipio das ganze Ges folge, das er zu sich berufen hatte, und rustete sich auf seinen Marsch nach Mazedonien, wohin er auch wirts lich einige Tage hernach aufbrach. — Durch diesen Jufall wurde der Schatzu Ephesus gerettet.

#### §. 34.

Cafar gog nach ber Bereinigung mit bem Unton auch die Legion an Drif, mit ber er die Ruften bedes den ließ, an fich, und fand fur gut, einen Berfuch auf die (entlegenern) Provinzen ju machen, und weis ter vorzuruden. (Um eben diefe Beit) murbe nach ber Untunft einer Gefandtichaft aus Theffalien und Metolien, welche verficherten, beibe Lander murben nach einer erhaltenen Bededung fich ihm unterwerfen. R. Raffius Longin mit einer neperrichteten Legion, nams lich der fieben und zwanzigsten und zweihundert Reus tern nach Theffalien; und R. Ralvis Gabin mit funf Roborren und einigen Reutern in Aetolien ge= fcbidet. - Beide hatten ben Auftrag, vorzuglich Proviant fur ihn aufzubringen, weil er in ber Nabe von diesen Kandern stand. — R. Domis Ralpin wurde mit zwoen Legionen, ber eilften und ber amblf. ten, nebst funf hundert Reutern nach Mazedonien betafchiret; benn aus bem freien Gebiete biefer Proping mar Menedem, ber angesebufte Dann in bem

ganzen Lande (jum Cafar) geschicket worden, ihm bie aufferordentliche Ergebenheit seiner Landsleute zu wiffen zu thun.

## **§.** 35.

Ralvis murbe, sobald er in Aetolien einruckte, von den Eingebornen mit der größten Freude aufges nommen, — verjagte die feindlichen Besatzungen aus Ralpdon und Naupakt, und machte sich badurch von ganz Aetolien Meister. — Rassus fand bei der Aufunft mit seiner Legion in Thessalien zwo Partheien, deren Neigung gegen ihn verschieden war: Segesaret, der in dem verjahrten Besitze von Macht und Ansehen war, war Pompejisch gesinnet; und (e) Pertrejus, ein junger bochst angesehener Mann, verwens dete sich mit seinem Anhange aus allen Kräften für den Casar.

## \$. 36.

Um eben diese Zeit kam Domiz im Mazedonischen an, wo sich häusige Gesandtschaften aus den Staasten bei ihm einfanden. Allein auf einmal lief die Nachricht von dem Anmarsche des Scipios und seiner Legionen, mit vielen Muthmassungen und lermendem Geschwäße vermischet, ein: denn vor jedem neuen Austritte verbreiten sich Gerüchte davon. — Scipio gieng, vhne irgendswo Halt zu machen, grabes Weegs auf den Domiz los, und war schon bis nur auf

<sup>(</sup>e) Bir tonnen uns unmöglich für die Aechtigfeit biefes lateinifchen Ramen bei einem Griechen verburgen.

auf ungefehr 2000 Schritte von ihm vorgerucket; allein auf einmal machte er eine Schwenfung argen ben Rassius Longin in Thessalien; und zwar so geschwind, daß das Gerucht von ihm, und er felbft augleich ankamen : benn er hatte, um ungehinderter porruden ju tonnen, die Bagage an ben Saliakmon, bem Grangfluffe zwischen Mazedonien und Theffalien, mit dem M. Savon und einer Bededung von acht Roborten gurudgelaffen, mit ber Orbre, eine Schange barbet aufzuwerfen. - Bu gleicher Beit gieng Die Reuterei Des Ronigs Rotys, deffen gewöhnlicher Tummelplat Theffalien war, auf bas Lager bes Raffius los. - Raffius jog fich auf die Nachricht pon dem Anmariche des Scipios, und bei Erblidung ber Reuterei, die er fur die (Bur)truppen bes Scipios hielt, aus Kurcht in das Gebirg, bas Theffalten einschließt, und nahm bon ba feinen Marich nach Ambraz.

Scipio seize ihm eilends nach: allein auf dem Marsche erhielt er ein Schreiben pom M. Javon, "Domiz rude mit seinen Legionen gegen ihn an, "und er konne ohne Scipios Hilfe seinen Posten nicht "behaupten.,, Auf diese Nachricht anderte Scipio sein Borhaben und die Marschroute, und eilte dem Javon zu Hilfe. — Der Marsch wurde Lag und Nacht fortgeseiget, und der Suklus kam bei dem entsscheidenden Zeitpunkte an: denn der Staub von Domizens Heere und Scipios Vortrabe zeigten sich zu gleis

cher Zeit. — Go rettete Domigens Thatigleit ben Raffius, und Scipios forschirte Marfc den Savon.

## **§.** 37.

Scipio ftand zween Tage an dem Saliakmon, der zwischen ihm und dem Domiz war: am dritten Tage aber gieng er auf einen Furth über den Fluß, und schlug ein Lager, vor dem er sich des Tags das rauf in Schlachtordnung stellte. — Luch Domiz rücks te ohne Bedenken mit seinen Legionen zur Schlacht heraus. — Zwischen deiden Armeen war eine Fläche von 6000 Schritten ungefehr. Domiz stellte sich dicht vor des Scipios Lager; doch dieser blieb unter dem Walle des Lagers stehen. — Es siel also diesen Tag, besonders weil ein Bach vor Scipios Lager mit seinnen stellen Ufern unsern Uibergang erschwerte, kein Treffen vor, obschon man mit genauer Noth Domizens Truppen zurückhalten konnte.

Alls Scipio ben Eifer und die Begierde ju schlasgen bei Domizens Leuten sab, so fürchtete er ben folgenden Tag gegen seinen Willen zum Treffen gend, thiget zu werden, wenn er sich nicht mit großer Schans de ins Lager einschließen wollte. — Sein zwedloses Borraden, von dem man sich so viet versprochen hatte, nahm also den schändlichen Ausgang, daß er des Nachts, ohne einmal zum Aufbruche zu blaßen, aber den Fluß gieuge, und nach seinem alten Standserte zurüstmarschitte. — hier lagerte er sich nicht weit

von dem Flufe auf einer Anbobe. — Einige Tage hierauf legte er in der Gegend, wo zeither unsere Leus te gewöhnlich fouragirten, seine Reuterei in einen Hinters halt, und übersiel den General von Domizens Reuterei, den D. Dar unvermuthet, der nach der täglichen Geswohnheit dahin gekommen war. — Allein unsere Leute hielten den Angriff tapfer aus, rangirten sich ohne Berzug in ihre Glieder, und drangen noch überdas mit ganzer Macht in die Feinde. — Der Feind vers lor bei achtzig Mann, und mußte die Flucht nehmen: unsere Leute bezogen aber, ohne mehr, als zween Mann, zu vermissen, das Lager.

## §. 38.

Domiz machte hierauf, unter dem Vorwande, es fehle ihm an Proviant, eine verstellte Bewegung, den Scipio aus seinem Posten zu einem Treffen zu toden. Er ließ nämlich nach der gewöhnlichen Art zum Aufbruche blaßen, und trat seinen Marsch an. Allein, nachdem er 3000 Schritte fortgerückt war, so legte er sich mit seiner ganzen Macht an Reutern und und Fußvölsern an einen vortheilhaften und bedeckten Orte in hinterhalt. Scipio hatte den Entschluß gefaßt, ihn zu verfolgen, und schickte die Reuterei und einen Theil von seinen leichten Truppen voraus, Domizens Marsch zu beobachten.

Dieses Beobachtungeforps war vorgerucket, und Die erften Geschwader ber Meuter schan wirklich in den Sina

Hinterhalt gekommen, als sie aus dem Wiehern ber versteckten Pferde eine Gefahr vermutheten, und sich eilends zuruckzogen. — Die nachfolgenden Truppen machten bei Erblickung ihres geschwinden Rückzuges halt. — Unsere Leute hoben die zwei seindlichen Gessihwader auf, damit sie nicht bei dem entdeckten hinters halte auf die übrigen Feinde vergebens warteten: bei diesen befand sich auch der Rittmeister M. Opim; von den übrigen Geschwadern wurden sie alle nieders gemacht, oder gesangen vor den Domiz gebracht.

## S. 39.

Nach ber Entfernung der Truppen von den Ru, sten, wie wir oben (f) erzählt haben, ließ Cafar drei Kohorten in Orik zur Besatzung zurück, und übergab ihnen die Kriegsschiffe, die er aus Italien mitgebracht hatte, in Verwahrung. — Der Generals lieutenant Uzil, welcher die Hauptaussischt über die Schiffe und die Stadt bekam, ließ die Schiffe in den innern (g Haven bis hinter die Stadt führen, und ans Land anmehren. — Der Eingang des Havens wurde mit einem versenkten Lastschiffe gesperret, — ein anderes aber mit einem Thurme neben demselben zur Verwahrung der Einfahrt gestellt, und mit einem Kommando von Soldaten besetzt, die es gegen alle unvermuthete Vorfälle beschügen sollten.

S. 40;

<sup>(</sup>f) Gieb S. 34.

<sup>(8)</sup> Partem. Gur meldes Ciaccon portum liefet.

#### **§.** 40.

Muf bie Radrichten von diefen Anftalten tam bet funge Kn. Dompejus, ber die eavptifden Schiffe tome manbirte, nach Orif, und jog bas verfentte Schiff mit Bugfeilen und vielen Stricken aus bem Baffer : bae andere aber, womit Agil die Ginfahrt in den Saven vermahrte, griff er mit mehrern Schiffen, auf benen er Thurme von gleicher (h) Sobe errichtet batte, an, erhielt endlich burch den Bortbeil feiner bon bern Thurme, burch bie frifchen Bolter, mit benen er immer die ermadeten ablogte, und vermittele ber Diverfion, die er durch einen Angriff gegen ben Ball mit Leitern auf ber ganbfeite, und mit ber Alotte bom Meere her machte, bei ben anhaltenden Arbeis ten und ber Menge ber Mortmaffen bie Dberhand über unfere Leute, und warb nach it Bertreibung berfelben Menter vom Schiffe mit bem Thurme. -Doch unfere Leute fluchteten fich noch auf Rahnen . in die man fie aufgenommen hatte,

# Bu gleicher Zeit nahm er eine Erdjunge, bie gleich

- (h) Ad libram. Gin Ausbrud, über ben fich alle Erflige rer bes Ca ar streunigen. Wir tonnen felbft nicht ung fere Uiberfenung fir untröglich angeben, obicon man biefe Stelle gewöhnlich fo erklart,
- Defectis. Wir überfepen dejettis, wie in ben Ausgasben fieht, und bas vermuthlich burch nachläßige Abs fcreiber in defectis ift permandelt worden,

einer Infel beinabe ber Stadt gegen über lag, meg, und brachte über diese (k) Erdjunge vier 3meruberer auf untergelegten Balgen mit Bebbaumen in Saven binein : worauf er von zwoen Seiten ber die leeren Rriegsschiffe am Lande angriff, vier eroberte, und bie abrigen in Brand ftedte. - hierauf nahm er ben D. Lalius von ber affatischen Flotte, und trug ihm anf, die Bufuhren aus den Stadten Bullis und Amang nach Orif zu verhindern : er aber fegelte nach Liffus, wo er breifig Schiffe, bie M. Anton bier gurudgelaffen batte, in bem Saven angriff, und alle perbrennte. Er machte auch einen Berfuch auf die Stadt felbften; allein bei dem Biderftande von Cafare Befatung und den romifchen Burgern in berfelben mußte er mit einigem Berlufte unverrichtes ter Sache am britten Tage wieber abziehen.

#### §. 41.

Cafar brach auf die Nachricht, Pompejus stande bei Asparag, mit seiner Armee dahin auf, nahm uns terweegs eine Stadt der Parthiner, die Pompejus beseiget hatte, weg, und erreichte am dritten Tage den Pompejus in Mazedonien. — hierauf schlug er dicht an ihm sein Lager, und rudte den folgenden Tag mit seiner ganzen Macht aus, ihm ein Treffen anzubieten.

Ale

<sup>(</sup>k) Der Tert ift bier unvollständig. — Dee Balgen, Subjectis scatulis, mogten wohl, so wie Cafars achte Lesart hier vielen Zweiseln ungerworfen sein.

Ms Cafar sah, Pompejus mache gar keine Beswegung zum Ausraden aus dem Lager, so gieng er in das Seinige zurud, und fand für gut, den Plau zu seinen Kriegsoperazionen zu andern. Diesem Entsschluße zu Folge unternahm er den folgenden Tag eisnen beschwerlichen Marsch durch Defileen und große Unweege nach Dyrrhach, in der hoffnung, entweder den Pompejus zum Ausbruche nach Tyrrhach zu nottigen, oder ihn von dem Pauptmagazin aller Kriegssbedürftnisse, das er in dieser Stadt errichtet hatte, abzuschneiden.

Das letzte geschah wirklich: benn Pompejus, ber anfange Casars Absichten nicht errieth, weil er sich durch einen verstellten Marsch von Dyrrhach entsern, te, bachte nicht anders, als er seie wegen des Mansgels an Proviant aufgebrochen. Allein (bald) erfuhr er Casars Vorhaben, und brach den folgenden Laganf, in der Hoffnung, dem Casar durch einen kurzern Weeg noch vorzukommen.

Casar vermuthete, Pompejus mögte diesen Ents schlinß fassen, sprach daber seinen Soldaten zu, musthig den beschwerlichen Marsch fortzusetzen, und ersreichte, weil er nur eine kurze Zeit des Nachts seine Soldaten hatte auerasten lassen, des Morgens früß Dyrrhach, als sich eben der Bortrad vom Pompejus in der Ferne zeigte. — Morauf er ein Lager schlug.

#### S. 42.

Da Pompejus sein Borhaben vereitelt sah, und die Kommunikazion zwischen ihm und Dyrrhach abgeschnitten war, so faßte er einen andern (1) Entsichluß, und schlig ein Lager auf einer Anhöbe, die man den Felsen gewöhnlich nennt, wo die Shiffe mit einiger Bequemlichkeit einlaufen können, und vor verschiedenen Winden sicher liegen. — Ein Theil von den Kriegeschiffen, wie auch alle Proviantlieferungen und Jusuhren aus (Alein)asien und den Landern, die er besetzet hatte, wurden dahin beordret.

Cafar bachte nicht anders, als der Krieg wurde sich in die Lange ziehen, und weil er sich auf Jusuhsen aus Italien gar keine Rechnung machte, indem das ganze Küstengebiet von dem Feinde so forgfältig verwahret war, und seine Flotten, die er währendem (verstoffenen) Winter in Sizitien, Gallien und Italien hatte banen lassen, noch zur Zeit ausblieden, so schwiede er den D. Tull und den Generallieutenant. L. Ranulejus nach Epirus, für Getreide zu sors gen. Doch wegen der Entfernung von Epirus ließer an gewissen Orten Magazinen anlegen, und beschried aus den angränzenden Staaten eine bestimmte Anszahl von Getreidsuhren. Auch mußte aller Borrath in Lissus, bei den Parthinern, und übrigen vers wahrten Oertern ausgesucht werden.

Doch

Doch der Borrath war an sich sehr gering, theils weil in diesem Distrikte wegen des steinigten und ges birgigen Bodens wenig Setreide machset, und gewöhnlich fremdes Korn eingeführt wird; theils weil Pompejus schon vorausgesehen hatte, der Krieg mögte sich in diese Gegend ziehen, die Parthiner in den vorhergehen; den Tagen hatte auspländern, ihre Speicher ausschlazgen, und auslebren, und alles zusammengebrachte Getreide durch seine Reuter wegsühren lassen.

## S. 43.

Bei diefen Umftanden fagte Cafar den Entschluß, die Portheile, die ibm das Terrein anboth, ju benuben. - Das Lager bes Dompejus war von vielen boben und rauben Sugeln eingeschloffen : biefe befete te er anfanglich, und verschangte fich barauf. Allebann ang er, fo wie es bas Terrein erlaubte, von einer Schange zur anbern Linien, und fieng an, ben Doms peius einzuschließen. Seine Abucht bei diesem Bors haben war, bei bem Mangel an Proviant, ben er litte, und bei bem Uibergewichte, bas Dompejus durch feine Renterei batte, die Berbeifchaffung bes Betrei, bes und die Bufuhren für feine Armee von allen Seiten gu erleichtern ; angleich dem Dompejus die Fouragirung abzuschneiden, und feine Reuterei auffer Thatigfeit gu fegen; juleste auch beffen Anfeben, bas er haupts fachlich bei ben auswärtigen Razionen batte . ju fcmachen, wenn fich bas Gerücht in der Delt verbreiten murde, Cafar habe ihn eingefcoloffen, und ihm fehle es an Muthe, ben Feind weggufchlagen.

## S. 44.

Pompejus wollte weder Dyrrhad, noch bas Ruftengebiet verlaffen, weil er in diefer Stadt fein Sauptmagazin von allen Kriegsbedurftniffen, 2Baffen , Ruftungen , grobem Geschute angelegt batte : und hier ber gandungeort ben Schiffen mit Getreibe für die Armee angewiesen mar; boch fonnte er auch nicht ohne Schlacht den Cafar bei Errichtung ber Lis nien hindern , ju welcher er fich bamale noch nicht entschließen mogte. - Es blieb ihm alfo bas einzige und lette Mittel ubrig , fo viele Sugel, ale er touns te, ju befegen, weit und breit Poften auszuftellen, und Cafars Truppen , so viel es moglich mar, ju Beldes auch geschah : benn er ichlof einen trennen. Begirf von 15000 Schritten, indem er fouragirte mit vier und zwanzig Schanzen ein. - Auf ben Caaten, beren es in biefem Raume viele gab, ließ er uns terbeffen feine Pferde weiben.

So wie unsere Leute, beren Liuien ununterbrochen von einer Redoute zur andern fortliefen, in Sorgen (m) waren, Pompejus mogte sie irgendemo übers steigen, und ihnen in den Ruden fallen, so warfen jene im innern Raume fortlaufende Schanzen auf, damit

mir

<sup>(</sup>m) Die gange Stelle ift wegen ber verschiedenen Lesgev ten verbachtig.

wir nicht einbringen, und sie von hinten her angreisfen könnten. Pompejus hatte bei seinen Linien viel vor den Unserigen zum voraus: denn erstlich waren sie stärker besetzet; hernach hatten sie, weil sie in dem innern Bezirke lagen, einen viel kleinern Umfang.
— Mußte Casar die Linien fortrücken, so widersetzte er sich zwar nicht mit ganzer Macht, und wagte ein ein entscheidendes Tressen; doch detaschirte er an die vortheihaften Gegenden Bogenschüßen und Schläudes rer, deren er eine Menge hatte. Diele von unsern Leuten wurden daher verwundet, und man gerieth vor den Pfeilschüssen in solche Furcht, daß sich die Soldaten überhaupt mit Röcken und auch Decken von (n) haarmatraten, Lumpen und Leder gegen das Geschöß zu verwahren suchten.

#### 9. 45.

Beide Theile bestrebten sich mit vieler Gewalt, die Posten (auf den Hügeln) zu besetzen; Casar, um den Pompejus so eng, als möglich ware, einzus schließen; Pompejus aber um sich auf den Hügeln weit und breit auszudehnen; und dadurch entstanden häusige Scharmätzel. Unter andern nahm Casars neunte Legion einen Posten weg, und sieng an, sich zu verschanzen. Worauf Pompejus einen andern Hägel in der Nähe besetzte, und unsere Arbeiter zu beunruhigen ansienge. — Der Weeg nach Casars

<sup>(</sup>n) Coaffis. Gieh. den Index latinitatis vom Morus am Ende bes Cafars.

Sogel war auf einer Seite beinahe gang eben: Dompejus ließ bemnach erftlich feine Schlanderer und
Bogenschützen gegen diesen Posten von allen Seiten
aufmarschiren; bernach ein startes Rorpe an leichten Truppen vorruden, und endlich mit dem aufgepflange ten schweren Geschütze die Arbeit verbindern; denn es war nichts leichtes, die Feinde gurudzuschlagen und zu gleicher Zeit die Arbeiten fortzuseigen.

Als Cafar seine Leute von allen Seiten beschießen sah, ließ er zum Rudzuge blasen, und den Posten verlassen. — Man mußte die Retirade bergab nehs men: desto hestiger seite und der Feind zu, und wollte und den Rudmarsch verwehren, in der Melsnung, wir verließen diesen Posten aus Furcht. — Pompejus o) soll sich damals bei den Seinigen geprahlet haben, "er wolle für den eleudsten Feldhers "ren passiren, wenn Lasars Legionen sich ohne einen "Hauptverlust von dem Orte, an den sie so unbes "hutsam vorgerücket waren, zurückziehen würden."

## 5. 46.

Cafar gerieth (wirflich) megen des Rudzuges feis ner Leute in Sorgen, nud ließ derohalben auf det Spite der Anhobe Fastbinen gegen ben Feind zu legen, hinter welchen er einen Graben von maßiger Breite von seinen gedeckten Soldaten ziehen, und die ganze gegend außerst unwegsam machen ließ: worauf er

auf

<sup>(0)</sup> Bie flein find Anethoten von folder Art für ripen Cafar ?

suf vortheilhafte Posten seine Schläuberer stellte, die Metirade zu beden. — Nach diesen Borkehrungen gab er Ordre zum Rudzuge. Um so stolzer und kühner versolgten, und setzen und des Pompejus Truppen nach. Die Blendungen von Faschinen wurden zersrissen, um über ben Graben zu kommen. Bei des sen Erblickung fürchtete Casar, man mögte glauben, er seie nicht zurückgezogen, sondern geschlagen worsden, und ließ, um größeres Unheil zu verhäten, uns gesehr auf der Mitte des Berges seinen Leuten durch den Anton, den Anfährer von dieser Legion, Muth zusprechen. Worauf er mit der Trompette ein Zeischen und die Ordre zum Borrücken gab.

Die nennte Legion (p) drangte sich geschwind zusams men, und schländerte ihre Wurfwassen, — rückte alsdann marsch marsch bergauf, und zwang die Truppen des Pompejus, den Rücken zu wenden, und über Hals und Kopf zu sliehen. Ihre Flucht wurde durch die gradausliegenden Faschinen, (eingesschlagenen) langen Pfale und die angesangenen Gradben sehr erschweret. — Unsere Leute, die weiter nichts suchten, als sich ohne Verlust zurückzuziehen, traten demnach mit einem ziemlichen Verluste von Seite des Feindes ganz ungestört ihren Rückmarsch an, nud vermischten nicht mehr als sünf Mann. Unten am

(p) Conspirati. — So erklart es wenigstens der gelehrte Morus. — Wiewohl man in den handschriften viele Varianten bat.

Berge machten fie eine furze Beit Salt, befetten bierauf andere Sugel, und vollendeten die Linien.

### §. 47.

Der gange Rrieg murbe, wenn man bie Menge ber Redouten, die großen und weitlaufigen Linien, alle Umftande bei ber Ginschlieftung (bes Dompeius) und überhaupt ben gangen Plan bei berfelben betrachtet, auf eine gang neue und ungewohnliche Beife geführt : benn fonft schließet man nur die Reinde, wenn fie erichrocken und schwächer find, ober erft nach bem Bers lufte eines Treffen, ober nach andern Unfallen mit einer überlegenen Macht an Rentern und Rufgans gern ein, und bie gewöhnliche Abficht barbei ift, bas Proviant abzuschneiben. - Allein Cafar folog bier mit wenigern Truppen einen ftartern Reind, ohne eis nen Sieg ober fonft ein Bortheil über ihn erhalten gu haben, ein: ber Reind hatte an allen Bedurftniffen einen Uiberfluß, indem taglich von allen Seiten ber Schiffe mit Bufuhren in der Menge ankamen, und der Wind mogte bertommmen, mo er immer wolls te, menigstens jum Theile, lanben tonnten; ba uns terbeffen Cafar in einem Quartier, mo Alles weit und breit aufgezehrt mar, mit dem aufferften Mangel tampfen mußte.

Cafars Truppen übertrugen alles Ungemach mit ungemeiner Gedult. Sie bachten an bas vorige Jahr, wo sie eine gleiche Noth in (q) Sispanien ausgestans ben.

<sup>(9)</sup> Sich I. B. v. B. R. S. 48.

ben, und endlich durch Beharrigkeit und Gedult bei ben Strapagen dem gefährlichsten Kriege ein Ende gemacht hatten; — sie wußten noch, wie vieles sie bei (r) Ales, — noch mehres bei (s) Avarik, gelitzten, und bennoch sich zu Letzte die mächtigken Wölzker unterworfen hatten. — Sie waren also mit ihrer Gersten und den hilsenfrüchten zufrieden, und hielten das Fleisch, worzu eine Menge Viebes aus Epirus herbeigetrieben wurde, im großen Werthe.

#### . 5. 48.

Es fanden endlich die Leute, die unter dem (t) Valer gestanden waren, eine Burzelart, (u) Chara mit Namen, die, mit Milche vermischet, in der Noth gute Dienste that: denn man backte daraus eine Art von Brod, und hatte einen Uiberstuß an solchen Burzeln. Bon diesem Brode warsen gewöhnlich unsere Leute einige den Truppen des Pompejus zu, um ihnen ihre zuversichtliche Hoffnung zu schwächen, wenn diese ihnen bei den Unterredungen die (drückende) huns gerenoth vorwarsen.

## §. 49.

Unterbeffen reifte allgemach bie Merndte: und schon bie

- (r) Sieh VII. B. v. g. R. G. 68. und folg.
- (s) Sieh VII. B. v. g. R. S. 16. und folg.
  - (t) Gine Berfalfdung vermuthlich.
  - (u) Der mabre Namen , fo wie auch die Burgel felbft, ift unbefannt.

die Soffnung auf biefelben machte die gegenwartige Noth erträglicher, indem man fich Rechnung auf eis nen balbigen Uiberfing machte. - Ja bie Golbaten ertlarten fich mehr als einmal bei ben Bachen ober andern Unterredungen, ,lieber von ben Baumrinden "zu effen, als ben Dompejus entwischen zu laffen." Man vernahm auch mit Bergnugen von den Uiberlaufern, "taum wiffe ber Reind noch feine Pferde au "erhalten: alles übrige Bieh feie obnebin fcon ba-"raufgegangen. - Es feien auch viele Rrantheiten, "theils wegen des engen Raumes, (in dem fie fauto» "nirten), und des haflichen Geftantes von ben vielen "Mafen, theils auch burch die taglichen Strapagen, "beren bie Truppen ungewohnt maren, eingeriffen; "besonders gienge es ihnen mit ber herbeischaffung bes "Baffers febr bart., Denn Cafar batte alle Rluge und Bache von ber Meerfeite entweder abgeleftet, ober boch ihren Lanf ftart verbauet. In diefer Ab. ficht maren, fo wie fich die Fluge und Bache gwifden den Sügeln in den Rlupften anlichen Thalern dabin ichlangeften, in allen Beeten berfelben Pfoften einges fcblagen, biefelben umgaunet, und gur Aufhaltung bes Maffere mit Schutte überworfen. - Der Reind mußte alfo nothwendiger Weife tiefe und fumpfigte Gegenden aussuchen, Brunnen ba graben, und fich bei den gewöhnlichen Arb iten noch einer neuen Laft unterziehen. Doch die Brunnen maren von einis gen Doften ju meit entfernt, und trodneten bei ber beifen Witterung bald aus. - Cafars Armee binges

gen wußte nichts von Krantheiten, hatte Maffer im Uiberfluße, und wenn man Getreide ausnimmt, eine Meuge von Zufuhren an allen Bedürftniffen. Doch fah man auch in Rudficht des Proviants von Tage zu Tage befferen Zeiten entgegen, und diese hoffnung zeigs te sich bei dem reisenden Getreide immer sichtbarlicher.

#### §. 50.

Bei diefer so neuen Art Krieg zu führen, blieb es auch auf keiner Seiten bei der alten Weise, einander Abbruch zu thuen. So überfiel der Feind alle Posten als er an den Feuern merkte, wie sie bei den Werkern Wache hielten, auf einmal, überschüttete die ganze Wache mit einem Rogen von Peilen und Wurfwaffen, und zog sich eilends zurud. Durch diese Uiberfalle wurden uns sere Leute gewißiget, und suchen sich dadurch zu vers wahren, daß sie kein Feuer anmachten, wo Wachen (x) standen.

#### S. 51.

Unterbeffen erhielt P. Sulla, dem Cafar bei feis ner Abreise das Kommando im Lager aufgetragen hatte, bavon Nachricht, und kam mit zwoen Legios nen der Roborte zu Hilfe, bei deffen Ankunft die Pompejaner ohne Mabe zurückgetrieben wurden : benu sie konnten nicht den Anblick, vielweniger den Anfall von unsern Leuten, aushalten. Sobald die

(n) hier ift eine Lude im Cafar.'- Gin Theil bes Tertes felbft ift als ein Bufan perbachtig.

Bortruppen übern Saufen geworfen waren, nahs men die übrigen die Flucht, und verließen die Balls-ftatte.

Sulla ließ beim Nachseben unsere Leute nicht weit bie Reinde verfolgen, obgleich die Meiften glaubten, man hatte an biefem Tage auf einmal, wenn man bem Reinde muthig nachgesett mare, bem Rriege ein Ende machen fonnen. - Doch verdient (meines Erach. tens) Sullas Betragen feinen Label : benn zwischen einem Generallieutenante und Felbherren ift ein gro-Ber Abstand : jener muß fich an feine Borfchrift bins ben; biefer hat eigenmachtig ben gangen Plan angus ordnen. - Sulla, bem Cafar die Aufficht über bas Lager gegeben hatte, begnugte fich berohalben, daß er feine Leute aus bem Gedrange gebracht babe, und wollte fein (entscheidendes) Treffen magen, bas er phnebin vielleicht noch nicht fo gang ficher gewonnen batte, um fich nicht ben Berbacht aufzuladen; als habe er in die Rechte des Reldherrn eingreifen mollen.

Die Pompejaner waren bei ihrem Radzuge in einer mislichen Lage: benn sie waren über einen nachtheiligen Posten bis auf die Spisse des Hügels vorgeracket, und getraueten sich nicht bergab zu retiriaren, aus Furcht, wir wurden von oben herab auf sie fallen. Die Sonne neigte sich allbereits zum Untersgange: benn man hatte in der Hoffnung, ohne Hins

berniß ben Entwurf gleich auszuführen, ben Anschlag bis fast in die Nacht verschoben. — Pompejus mußte sich also nothwendiger Weise nach den Umstände richten, und faßte baher auf einem Hügel so weit von unserer Schanze Posto, daß er gegen das Geschoß, und schwere Geschutz sicher war. hier setze er sich, und verschanzte sich mit seiner ganzen Macht.

## S. 52.

An dem nemlichen Tage fielen noch zween Schars mührl vor: denn Pompejus hatte, um eine Diversfion zu machen, und um die hilfe von den nächsten Schanzen abzuhalten, mehrere Redouten zugleich angegriffen. — In dem Einen hielt Volkaz Tull mit drei Rohorten eine ganze Legion auf, und trieb sie zurud. — Bei dem andern thaten die Germanier einen Aussall aus den Linten, hieben eine gute Anzahl von Feinden nieder, und zogen sich ohne Verzluft in ihren Posten zurud.

## S. 53.

Es fielen also an diesem einzigen Tage sechs Trefs
fen — drei bei Dyrrhach; und eben so viele bei den Linien — vor. Zieht man den ganzen Berlust zusams men, so verlor, wie wir ersuhren, Pompejus an die 2000 Gemeine, nebst einer guten Anzahl von Goldaren, die über die Zeit dienten, und Hauptleus ten. Unter den Gebliebenen befand sich Valer Stats, ein Sohn des Luzius, der vordem Statthalter in Aften gewesen war. Auch feche Kelbzeichen fielen in unfere Sande. Unfer Berluft belief fich in allen Tref. fen nur auf zwanzig Mann. Jeboch tam in einer Reboute nicht ein einziger Mann ohne Bunde bavon. Dier Sauptleute aus der nemlichen Roborten famen um ihre Augen. Man gablte bem Cafar ungefehr 20000 Pfeile, Die auf die Schange maren geschoffen worben, gum Bemeife von bem ausgestandenen Uns gemache und ber Gefahr, por. - Der Schild bes Hanptmannes Scava allein mar zweihundert breis Bigmal burchichofen. - Cafar beschentte biefen Mann får bie Berbienfte um feine Verfon und ben Staat mit 200000 Gefterzien, und verfprach, ibn aus bene achten Sanptmanne jum erften ju machen : benn es mar unlengbar, burch ibn feie großentheils die Schange behauptet morden. Die Roborte murde auch nebft doppeltem Golde mit Getreibe (y), neuer Montur und andern Gaben reichlich beichentet.

## S. 54.

Pampejus verschanzte sich bes Nachts noch viel stärker, und ließ die folgenden Tage Thurme aufsführen. Die Linien wurden fünfzehn Schube hoch ershöhet, und dieser Theil des (z) Lagers mit Blenduns gen verwahret. Kunf Tage hierauf siel eine trübe Nacht ein, in welcher Pompejus alle Thore versbauen,

<sup>(</sup>y) Nach der Berbefferung des Textes vom Boffius, frumento, veste & aliie militaribus donis.

<sup>(2)</sup> Der Text icheint bier nicht gang acht gu fein.

bauen, und mit spanischen (a) Reutern vermahren ließ, worauf er in ber britten nachtwache gang still aufbrach, und seine vorigen Schanzen wieder bezog.

#### **§.** 55-

Nach ber Begnahme von Aetolien, Afarnien. und der Stadt Amphiloch durch ben Raffine Longin und Ralpis Sabin, von der wir fcon oben (b) geredet baben , fand Cafar rathfam , einen Berfuch auf Ichas jen zu machen, und fich etwas weiter auszubreiten. Diesem Entschluße ju Rolge ließ er den gufius Ras Ien, ju bem Q. Sabin und Raffius mit (ihren) Roborten ftogen mußten, babin aufbrechen. Nadricht von ihrem Unmariche verschanzte Rutif Lup, ben Dompejus über Achajen gesetht batte. fich auf ber Landenge (bei Borinth), um dem Sus fius das Eindringen in Achajen ju verwehren. -Die Stadte Delphen, Theben, Ochomen ergaben fich dem Ralen freiwillig. Bei einigen andern branchte er Gewalt; boch fuchte er die übrigen burch berums geschickte Gesandtschaften auf Casars Seite au bring gen. - Diefes waren beilaufig die Befchaftigungen bes Sufius.

J. 56.

<sup>(</sup>a) Der Tert ift verfälscht. Wir haben nach ber Berbefferung des Martlands ericiis omnibus castrorum portis ad impediendum &c. übersebet.

<sup>(</sup>b) Gieb S. 34.

#### **§**. 56.

Cafar rudte hierauf täglich auf die Ebene vor, bem Pompejus eine Schlacht anzubieten. Erst dicht vor des Pompejus Lager ließ er Halt machen, so daß sein erstes Treffen kaum vor den Schüßen und dem groben Geschüße sicher war. — Pompejus stellste sich, seinen alten Ruhm und Rredit vor der Welt zu behaupten, ebenfalls in Schlachtordnung, doch so, daß sich sein letztes Treffen an den Wall des Lagers auschloß, seine ganze Schlachtordnung aber durch das Geschoß von demselben gedecht war.

#### 9. 57.

Da diese Auftritte in Achajen und bei Dyrrhach porgiengen, und fich die Nachricht befraftiget batte, Scipio feie in Mazedonien angelangt, fo schickte Ca. far, feinen erften Entschließungen getreu, ben Alodius Diefer mar ihr beiberfeitiger Bertraute, au ibm. den Cafar aufangs auf Scipios Empfehlung unter feine Bertrauten aufgenommen hatte. - Diefem gab er ben mundlichen und schriftlichen Auftrag von beis laufig folgendem Innhalte, "er habe zeither alle mog. "liche Beege jum Bergleiche eingeschlagen , boch feien "alle feine Bemuhungen, und zwar wie er glaube. "aus Schuld ber gemablten Mittelspersonen, fruchts "los gewesen, indem fich biefe Leute geschenet batten. . .. in der (gegenwartigen) fritischen Lage die Auftrage "zu entrichten. - Scipio habe ein foldes Gemicht, "baß er nicht nur mit dem Dompejus frei von ber Bruft

"Brust sprechen; sondern auch gutentheils notbigen "und zurecht weisen konnte. Ja er habe vermittels "der Truppen, die er unabhängig kommandire, nebst "dem Ansehen auch Macht, ihm gewisse Schranken "du setzen. — Geschähe dieses, so würden Alle ihme "einzig und allein die Rube von Italien, den Fries "den in den Provinzen, und die Wohlfahrt des Staasptes verdanken.

Diese Austräge wurden vom Alodius entrichtet, und Scipio vernahm sie auch anfänglich, wenn man dem äusserlichen Scheine glauben darf, nicht ungern: boch in den folgenden Tagen gab er ihm tein Gebb, re mehr, indem es ihm vom Javon, wie wir am Ende des Krieges erfahren haben, verwiesen wurde.

— Rlodius gieng also unverrichteter Sache zum Casar zurud.

## S. 58.

Cafar verschanzte sich start bei ben zween engen Weegen, von benen wir schon (c) geredet haben, und warf Redouten darbei auf, um die Reuterei det Pompejus bei Dyrrhach besto leichter einzuschließen, und ihr das Fouragiren zu verwehren. Als derohalben Pompejus sab, er richte nichts mit der Reuterei aus fo ließ er sie einige Tage hierauf wieder auf Schiffe ins nerhalb seine Linien bringen.

#### D 2

lins.

(c) Bermuthlich bei einer Stelle, die nicht mehr im Ebfar existirt.

Unterbessen war der ausserste Mangel an Fourage eingerissen. Man schüttete den Pferden abgestreifte Baumblatter und gestossene junge Binsenstengel vor: denn alle Saaten innerhalb der Linien waren absous ragirt, und das Futter mußte den weiten Weeg von Rorzyre und Akarnien auf Schiffen herbeigeschaffet; und weil dieses nicht kledte, mit Gersten versmischet, und so die Pferde erhalten werden. — Ends lich war nicht allein alle Gerste und Fourage aufges füttert, alles Gras abgemähet, sondern auch die Baumsfrüchte aufgezehrt, und die Pferde ausgerst ausges mergelt: Pompejus besand also für gut, einen Berssuch mit Durchbrechung der Linien zu wagen.

## S. 59.

Unter Cafars Renterei dienten zween Brüder, Roszill und Aeg mit Namen, Allobroger von Geburt, und Shue des Adbuzills, der lange Zeit in seinem Lande geherrschet hatte. — Diese ungemein tapfere Manner hatten dem Cafar bei allen Kriegen in Gallien die vortrefslichsten Dienste geleistet, der ihnen auch dafür die angesehensten Nemter in ihrem Staate verschafft, sie ausser der Ordnung in den Senatorstand gebracht, und endlich mit Feldern von dem ersperten Gediete in Gallien, wie auch baarem Gelde angesehnlich beschenket hatte. (Mit einem Worte) Casar hatte diese zween Manner aus ihren dürftigen Umständen in den Wohlstand erhoben, und sie wurden wegen ihrer Tapserteit nicht allein von ihm geschäu

het, sondern waren auch bei der ganzen Armee bes liebt. — Allein aus Stolze auf Cafars Reigung versachteten sie mit dummen gallischen Uibermuthe ihre Landsleute, unterschlugen einen Theil vom Reuters solbe, und schickten alle Bente für sich nach Hause. Wegen diesen Unbilligkeiten traten endlich ihre Landssleute insgesammt zum Casar, und beschwerten sich förmlich über ihre Ungerechtigkeiten. Unter andern machten sie auch die Anzeige, sie führten blinde Reuster in ihrer Rechnung, deren Sold sie in ihren Sack steckten.

## §. 60.

Cafar fand es bei feiner gegenwartigen Lage eben nicht schicklich , Manner von folder Urt herzuneh. men, überfah baber vieles wegen ihrer Zapferteit . und verschob die gange Untersuchung (auf einen ichidlis chern Zeitpunkt). Doch gab er ihnen megen bes ein gennutigen Berfahren mit ber Reuterei in ber Stille einen Bermeiß, und ermahnte fie zugleich, Alles von feiner Freundschaft zu erwarten, und aus bem gefchebenen einen Schluß auf die noch ju hoffenden Beloha nungen gu machen. Dem ungeachtet gog ihnen bien fer Berweiß vielen Berdruß, und eine allgemeine. Geringichatung ju, wie fie nicht allein aus ben Borwurfen, die man ihnen Cobne Schene) machte, fasben; fondern auch von bem innern Richter, ihrem eis genen Gemiffen , mußten. - Aus Chaame alfo, viels leicht auch aus Kurcht, Cafar ichente ihnen nicht ihr

Wergeben; Jondern verschiebe nur deffen Bestrafung auf einen beffern Beitpunft, fagten fie den Entschluß, uns ju berlaffen , eine andere Parthei ju ergreifen , und ihr Glud bei neuen Berbindungen zu versuchen. -Sie besprachen fich über biefen Entschluß mit einigen Unbangern, benen fie fich, ihre bofen Abfichten zu ents beden, getraneten, und suchten anfangilch, wie man nach bem Rriege erfuhr, ben General ber Reuteret R. Dolufen zu ermorben, um nicht fo gang verbienftens 106 jum Dompeius zu tommen .. - Als fie aber dies fen Unichlag mit zu vielen Schwierigkeiten vermidelt faben, und fich feine gunftige Gelegenheit barboth, ihn auszuführen, fo nahmen fie unter bem Bormans De, ihre Randeleute ju befriedigen, und megen bes unterschlagenen Colbes zu entschädigen, fo viel Geld, als fie fonnten, lebnweise auf, und giengen mit einer Menge aufgetaufter Pferde, und ihrem Unbange gum Dompejus über.

## §. 61.

Pompejus führte fie in allen Quartieren herum, und zeigte fie ganz prahlerisch; beun es waren Manner von einem vornehmen herkommen, und einer guten Erziehung, hatten ein startes Gefolge, und viele Pferbe mitgebracht, und waren nebst dem Rusfe, in dem sie ihrer Tapferkeit wegen standen, beim Casar sehr geachtet. Uiberdas war ein Uiberläuser vom Casar etwas Neues und Ungewöhnliches: denn vor ihnen war noch kein Mann, weder von dem

Ma2

Fußvolte noch von der Reuterei vom Cafar überges gangen, da doch täglich Ausreißer vom Pompejus antamen, und die gesammte Mannschaft, die in Spirus, Aetolien, und dem übrigen Gebiete, defen fich Cafar bemeistert hatte, gezogen worden war, zu ihm übergegangen ift.

Die (zween) Uiberlaufer verriethen nicht allein, so wie sie ein genaues Kenntnis von Allem hatten, bem Pompejus Alles, — wo die Linien noch nicht im volltommenen Stante, oder nach ber Meinung ber Kriegsverständigen sehle haft waren; — sondern entdeckten ihm auch, so wie ihnen die Eintheilung von der Zeit und den Quartieren und die Grade ber Wachtsamkeit bei den verschiedenen Posten bekannt waren, — wie eines jeden Offiziers Temperament und Eiser geeigenschaftet seie, und s. w.

#### S. 62.

Da Pompejus ohnehin schon, wie wir (d) erzähs let haben, entschloffen war, sich durchzuschlagen, so gab er nach ben (burch die Allobroger) gemachten Entbeckungen seinen Soldaten Befehl, ihre helme mit Reißig zu umflechten, und (e) Materialien zur Ausfüllung des Grabens herbeizutragen. — Nach dies sen Ausstalten ließ er ein startes Korps leichter Trups pen und Bogenschützen mit allen zusammengebrachten

DA

<sup>(</sup>d) Gieh g. 58.

<sup>(</sup>e) Aggerem.

Machts einbarkten, und rückte um Mitternacht mit sechsig Kohorten von dem Hauptquartier und den abrigen Schanzen gegen Cafars Linien nachst dem Meere, die von dessen Hauptquartier am Weitesten entfernet waren. — Eben dahin wurden auch die Schifse mit den Materialien und leichten Truppen, von denen wir (erst kurz) geredet haben, wie auch die Kriegsschiffe, die er zu Dyrrhach hatte, mit ihren gehörigen Verhaltungebefehlen geschickt. — Der Oberstriegskommissaft Lentul Marzell war mit der neunsten Legion vom Casar hierher postirt worden, und hatte wegen seiner schwächlichen Gesundheit den Sulsvius Postum zum Gehilse bekommen.

## S. 63.

Es war hier ein Graben von fünfzehn Schuhen gegen den Feind gezogen, und ein zehnschuhehoher Mall aufgeworfen: der Wall war eben so breit, als hoch. — Sechshundert Schuhe hinter diesem Walle war noch ein neuer nach der aussern Seite zu errichtet, sedoch etwas niedriger, als der erste: denn Casar hatte die Tage vorher aus Furcht, unsere Truppen konnten vermittels der Schiffe auf dem Rücken anges griffen werden, diesen doppelten Wall auswerfen lassen, um bei einem Angriffe auf beiden Seiten dem Zeinde widerstehen zu konnen. Allein er konnte wes gen der Weitläusigkeit der Linien und der Tag für Kag sortgehenden Arbeiten, — seine Linien liesen

17000 Schritte fort, - fein Borhaben nicht ausführen. Der Queerwall gegen bas Meer gu, ber beis be Linien vereinigen follte, mar alfo noch nicht zu Stande gebracht. - Dieses hatte Dompejus zu unserm großen Nachtheile von den Allobrogern erfahren : benn als eben die Roborten pon der neunten Legion am Meere die Bache hatten, tamen auf einmal die Dompejaner gegen alles Bermuthen mit Lagsans bruche jum Porichein, und ju gleicher Beit griffen ihre Goldaten von den Schiffen, die nach dem auffern Malle gefahren maren, mit den Burfmaffen an. Die Graben murden ausgefüllt, und die Truppen in ben innern Linien von den Soldaten ber (feindlichen) Legionen burch Unlegung ber Sturmleitern , und mit . allen Arten bom Gefchute und bon ben übrigen Wurfmaffen in Schroden gesetzet. - Eine Menge Bogenschuten brangte auf beiben Seiten gegen bie Linien vor. - Das Reifig, womit die Reinde ihre. Selmen umflochten hatten, that ihnen gegen ben Sas gel von Steinen , womit fich unfere Leute noch als Iein wehren tonnten, gute Dienfte. - Unfere Trups pen tamen überall ins Gebrange, und ermehrten fich mit genauer Roth bes Feindes. Bum Unglude. entbedte biefer die Lude zwischen ben Linien. pon ber wir icon oben geredet haben, - that alfo bier, wo awischen den beiden Ballen die Schangen noch nicht aufgeworfen waren, eine Landung, und fiel und in die offene Flante. - Unfere Truppen murben bon beiben Linien weggetrieben, und mußten bie Flucht nehmen.

## 5. 64.

Muf bie Nachricht von biefem gablingen Uiberfalle ließ Margellin feine Roborten vorruden , unfern Leuten im Gebrange Luft zu machen. Allein diefe faben icon bom Lager aus ihre Truppen flieben , und fonnten meder burch ihre Untunft bei ben Rluch. tigen Muth ermeden; noch felbst ber Gewalt bes Reindes miberfteben. Die Kurcht der Rluchtigen vers breitete unter jedem nachfolgenden Gulfurs Schro= den, und vermehrte badurch die Bangigfeit und die Gefahr. - Die Menge bes Boltes erschwerte bie Retis rade felbft. Gin Ableretrager, der bei diefem Tref. fen ichwer vermundet murbe, und nun allgemach feis ne Rrafte verlor, rief unfern Rentern, Die er erblid. te, gu: "biefes Feldzeichen babe ich viele Jahre lang "in meinem Leben mit vieler Sorgfalt vermahrt : und "nun gebe ich es fterbend mit eben fo großer Treue "bem Cafar gurud. - Berbutet, ich bitte euch, eis "ne Schande, die man bei Cafare Truppen noch "nicht erlebt hat, und bringet es wohlverwahrt bem "Cafar gurud,.. - Dadurch murde ber Abler erhal ten, obgleich alle Sauptleute von ben erften Robots ten, ben erften ausgenommen, umfamen.

# .g. 65.

Die Pompejaner hatten ein großes Blutbade uns ter

ter unsern Truppen angerichtet, und brangen schon gegen bes Marzellins Quartier vor. Der Schröden bei den übrigen Rohorten war nicht gering, als man den M. Anton, der den nächsten Posten hatte, auf die Nachricht von diesem Borfalle mit zwölf Kohorten den Berg heruntertommen sah, dessen Antunft den Stolz der Pompejaner dämpste, und den niedergeschlagenen Muth von unsern Leuten wieder ausweckte. Auch Casar zog auf das gewöhnliche Signal mit Rausche, das man von einer Redoute der andern gab, einige Kohorten aus den Schanzen an sich, und tam balb das rauf an.

Alls diefer feinen Berluft gefehen, und mahrgenommen hatte, Pompejus feie burch die Linien durchgebrochen, und lagere fich an den Ruften, um freie Fouragirung an haben, und zugleich die Gemeinschaft mit der See zu erhalten: fo gab er jest, ba er bei geanderten Rriegsumstanden seine Absichten nicht erreichet hatte, Befehl, sich nacht dem Pompejus zu verschanzen.

## S. 66.

Als man mit dieser Arbeit fertig war, so entdeckten Casars Ausspäher, einige Roborten, allenfalls so viel als eine Legion, hinter einem Walde, die in das alte Lager geführt wurden.

Diefes Lager hatte folgende Beschaffenheit. — Cas fars neunte Legion hatte in ben vorhergehenden Zas gen ben Pompejanern grade über Posto gefaßt, und

bier ein Lager in der Zeit aufgeschlagen, ba man bie Linien (bes Dompejus) nach unserer (f) Ergahlung oben mit Werfern einschloß. - Diefes Lager fließ an einen Bald, und war nur 400 Schritte von bem Meere entfernt. In der Kolge anderte Cafar einiger Urfachen megen feinen Plan, und verrudte fein Lager etwas über diefen Ort weiter binanf. - Einige Tage bierauf besette Dompeius biefes (verlaffene) Lager. und ließ, weil er mehrere Legionen babin verlegen wollte, ben Ball in der Mitte fteben, und zog einen weitlaufigern um ihn berum. - Das fleine Lager in dem Umfange bes großern diente alfo fur ein Raftell oder eine Bitadelle. - Uiberdas hatte Cafar von den linten Wintel bes Lagers eine Schanze bis an einen Rluff, ungefehr 400 Schritte weit, aufgeworfen, bas mit feine Soldaten befto ungehinderter und ficherer Baffer bolen konnten : aber auch diefer Ort murbe eis niger Urfachen wegen, die wir eben nicht anzufahren branchen, verlaffen. In biefem Buftanbe blieb bas Lager eine geraume Zeitlang, und alle Bertheibigungs werfer an ibm waren im volltommenen Stande.

## §. 67.

Cafar erfuhr durch die Spionen, daß eine Legion ben gemeldten Poften befetzt habe, welches auch die Truppen in einigen Redouten auf den Anhohen geses ben, und bekräftiget hatten. Der Ort war von dem (ans dern) neuen Lager des Pompejus 5000 Schritte ents fernt.

fernt. — Cafar bachte, biese Legion überfallen zu können, und wollte baburch seinen Berlust an diesem Tage erseigen. In dieser Absicht ließ er zwo Kohorsten zum Scheine, als wurden die Schanzenarbeiten fortgesetzt, zuruck, und gieng durch einen Unweeg mit den übrigen drei und dreißig Rohorten, unter denen sich auch die neunte Legion befand, die viele Hauptsteute verloren hatte, und überhaupt an Bolk sehr schwach war, in zwoen Divisionen so still, als mogelich war, auf die Legion des Pompejus und das kleine Lager los.

Der Anfang entsprach Cafars Soffnung: benn ebe Dompejus etwas von feinem Borbaben merten tonnte. langte er icon an, griff die Dompeianer ohne Bergug an, und trieb fie auf dem linten Rlugel, mo er fich in-Derfon befand, der ftarten Berichangungen ungeachtet, vom Balle meg. - Die Thore maren mit fvas nischen Reutern vermahrt. Unfere Leute murben als fo beim Gindringen durch die Gegenwehre des Feins bes, die Thore zu behaupten, etwas aufgehalten, mors bei fich C. Dulgio, ber wie mit (g) ergablet baben. R. Antoms Rorps verrathen batte, ungemein tapfer betrug. - Doch endlich fiegten wir durch unfere Iapferfeit, bieben die fpanischen Reuter entzwei, nabs men querft bas Borberlager weg, und brangen bers nach auch in bas fleinere, bas in bem Umfange bes ards.

(g) Cafar fagt hiervon nirgendemo etwas. Die Stelle muß abso verloren gegangen fein,

ohne Rettung verloren gewesen, wenn nicht Pompejus, ber kurz zuvor seine Leute aus dem Lager flieben gesehen hatte, und ein solches Glad, wie ich glaube, nicht erwartete, eine Hinterlist gefürchtet, und gleich Muth gehabt hatte, gegen die Rerschanzungen vorzuruden; oder wenn nicht seine Reuterei in den engen Weegen und bei den Thoren, die Casfars Leute besetzt hatten, im Nachhauen ware aufgehalten worden.

unbedeutende Umftande gaben also auf beiden Seis ten einen wesentlichen Aufschlag: die Linien vom Lasger bis an den Fluß hinderten den Casar an dem so gewiffen und ausgemachten Siege, da er schon Meister vom Lager war; und eben diese hielten den Feind im Nachsehen auf, und retteten unsere Armee.

## S. 71.

In ben zweien Treffen an biesem einzigen Tage verlor Casar 960 (i) Mann, und von bekannten ros mischen Rittern, den Sesginas Tutikan Gall, einen Senatoresohn, den R. Selginas von Plazensia, den A. Granius von Puteoli, den M. Saskrativir von Rapua, nebst zween und dreißig Obersten und hauptlenten. — Doch alle diese sind großentheils in den Graben, Schanzen und an Ufern des Flußes von unsern eigenen Leuten im Schröden bei der Retirade zertretten worden, und ohne Schwerdts streich

(i) Diefe gange Periode, befonders die Namen, haben in den Sandschriften viele Barianten.

freich umgekommen. — Auch zwei und breißig Telds zeichen giengen verloren. — Pompejus erhielt wegen bieses Treffens den Titel Feldherr, den er auch ans nahm, und sich in der Folge so nennen ließ; doch Bediente er sich deffen nicht in seinen gewöhnlichen Briefen; noch viel weniger ließ er sich die Saszes mit Lorbeer ummunden vortragen. — Labien erhielt auf sein Unsteben die Gefangenen von ihm, und ließ sie zum Schaue aufführen, vermuthlich um sich als einem Alibertäufer mehr Zutrauen und Glauben zu verschafs fen; worauf er sie (spotissch) seine Kriegesameraden; nennte, und alle nach der so schunpstichen Frage, sob deun auch die alten Soldaten zu sliehen psiegten, obssentlich niederhauen ließ.

## §. 72.

Die Pompejaner bachten aus Stolze und Uibers mutbe nach diesem (gludlichen) Vorfalle nicht mehr an die Fortsetzung des Krieges, sondern handelten seben so, als ware schon Alles entschleden. — Sie aberlegten nicht, daß die Schwäche unserer Truppen, das üble Terrein, und die engen Weege in dem beseits weggenommenen Lager, und der Schröcken vor einem doppelten Augriffe in und ausser der Berschand ung, die Trennung unserer beiden Flügel, deren eis mer den andern nicht unterstützen konnte, die Hauptsparsachten von unserm Verluste gewesen seien. — Sie Aberdachten auch ferner nicht, der Sieg seie nicht in

einem muthigen Angriffe ober wirklichen Treffen etz fochten worden, und unsere Leute hatten mehr durch ihre eigene Menge und das enge Terrein, als durch den Feind gelitten. — Sie erinnerten fich endlich nicht der gewöhnlichen Auftritte bei Kriegen; wie viel Nachsteil ofters die unerheblichsten Gründe zu einem Irsmahne, ein unvermutheter Schröden, oder Gewissens, strupel zugezogen habe; wie oft eine Armee durch das Verschen eines Anführes, oder durch die Schuld eines Obersten in Gefahr gelaufen seie. (An dies seine Alles dachten sie nicht); sondern verbreiteten mündlich und schriftlich diesen Sieg in der ganzen weisten Welt, als wenn er nur eine Folge von ihrer Taspferkeit ganz allein seie, und sich das Kriegsgluck gar nicht mehr andern könnte.

# § 73.

Alls Cafar mit seinen ersten Absichten nicht durche seize, fand er rathsam, seinen Rriegsplan ganz zu ans dern. — Er zog also alle Posten auf einmal an sich, hob die Blotade auf, und vereinigte seine ganze Macht. Worauf er eine Rede an die versammelten Soldaten hielt, und ihnen zusprach, "sich den zuges "stoßenen Verluft nicht zu sehr zu Gemuthe zu sühren, "noch sich gar dadurch niederschlazen zu lassen. — "Sie sollten diesem einzigen und so leidentlichen Uns"falle ihre häusige Siege entgegegen halten. — Man "hätte dem Glücke (genng) zu danken, daß sie sich

"beiben Sispanien bei ben fo erfahrnen und genbtem "Keldherrn von fo friegerischen Bolfern gebandiget , -"die nachft (k) gelegenen fruchtbaren Provingen fich "unterworfen batten. - Sie follten benten, wie glude "lich fie amifchen ben feindlichen Flotten, gur Beit, "da der Reind nicht allein bie gaven, fondern auch die Ruften befett hatte, übergefest maren. - Liefe auch "nicht Alles nach Muniche ab, fo muffe bas Glack "durch Geschicklichkeit erfetet merben. - Der erlitten "ne Schaden mußte eber ber Dislaune bes feine Rechte. "behauptenden Schicffales, als ihrer Schuld jugeufdrieben werben. Er hatte ein freies Schlachtfelb "gewählt, - hatte das feindliche Lager erobert, -"ben Reind bes Wiberftandes ungeachtet berausges "jagt, und gefchlagen. - Es mogte unn burch bin "entftandene Bermirrung, ober burch ein Berfeben . geber burch fonft eine Sugung bes Schickfales bie "fo fichere und augenscheinliche hoffnung jum Giege "fehlgefchlagen fein , fo mußten fie alle fich jest anftrene "gen, ben Schaden durch ihre Tapferteit wieder gut Man machen. - Gefchabe biefes, fo murben fie aus "bem Berlufte felbften Bortheil gieben , wie man "bei (1) Gergov erlebt batte, wo Leute, bie anfanas "lich vor bem Treffen fich gefarchtet batten , fich "Bulette von freien Studen jum Schlagen angebothen "baben.,

P 2

5. 74

<sup>(</sup>k) Bermuthlich Sizilien und Afriten.

<sup>(1)</sup> Gieb VII. B. v. g. R. J. St.

# **§.** 74.

Mm Enbe ber Rebe erflarte Cafar einige Beichens trager fur infam , und fette fie ab. - Die gange Mrmee führte den erlittenen Berluft fo ju Bergen, und gerieth in folden Gifer , ihre Schande auszutila gen, daß fich Niemand um die erledigten Stellen ber Dberften und Sauptleute melbete. - Ein jeder legte fich felbft noch bartere Arbeiten auf; und Alle febnten burchaus mit beißer Begierbe nach einem (neuen) Treffen. - Ja Cafars Rebe machte auf einige Df. fizier vom erften Range folchen Gindrud , bag fie ber Meinung waren, "man folle nicht ben Ort verlafufen, fondern ein Treffen liefern., - Allein Cafar batte zu wenig Butrauen auf feine erschrockenen Trubs pen, und hielt får rathfamer, fie erft fich vom Schroa den erholen gu laffen : hauptfachlich (m) gerieth en aber jest nach verlaffenen Linien wegen ben Lebenda mitteln in Sorgen.

## **9.** 75.

Cafar forgte für nichts, als für die Kranken und Bermundeten, und schickte abne Bergug die ganze. Bagage nebst einer Legion zur Bedeckung in der Stille mit Nachtsandruche aus dem Lager nach Apollognien vorans, mit dem Berbothe, nirgendswo untergweegs Halt zu machen.

Nac

(m) Eine Lude ober Berfalfdung bes Cafars nach ber Wermuthung bes gelehrten Morus,

Nach diesen Anstalten blieb er mit zwen Legionen im Lager zurud; die übrigen ließ er aber um die vierte Nachtwache durch mehrere Thore ausrücken, und auf dem nemlichen Weege vorausmarschiren: bald hierauf gab er Ordre, um nichts von den üblischen Kriegsgewohnheiten zu unterlassen, und seinen Abmarsch so lang, als möglich wäre, zu verbergen, zum Aufbruche zu blasen, verließ eilends sein Lager, und holte den Nachtrab ein. — In kurzer Zeit hatsten ihn also die Pompejaner in ihrem Lager aus dem Gesichte verloren.

Dompejus mertte taum fein Borbaben, fo fette er ohne Bergug nach : fein Plan mar, den Cafar auf dem Mariche und bei dem Schroden feiner Trups pen einzuholen. Er brach berohalben auf, und betafchirs te feine Meuterei voraus, ben Machzug aufzuhalten. Allein Cafar mar burch bie vorausgeschickte Bagage zu viel auf dem Mariche erleichtert, als bag er ibn (fobald) batte erreichen tonnen. - Erft bei bem Klus Be Genus, burch beffen beschwerliches Ufer Cafars Armee aufgehalten murbe , holte bie Reuterei ben Nachtrab ein, und bielt ibn durch ihren Angriff auf. Cafar fette ibm feine Reuterei mit 400 untermischten leichtbewaffneten Untefignaner entgegen, welche mit foldem Nachbrucke in bie Reinde brangen, bag fie in diefem Renterscharmusel biefelben gurudfchnells ten, viele davon niederhieben, und fich endlich ohne -Unftoß wieder an die Sauptarmee anschlogen.

5. 76.

Machdem Cafar bei dem Mariche an diesem Lage eine gute (n) Strecke seinem Borhaben zu Folge zustüdgeleget hatte, und mit der Armee über den Geonus gegangen war, bezog er das alte Lager, Asparag grad über. Alle Coldaten mußten im Lager bleiben; nur die Reuterei rückte, als walte sie souragiren, aus, welche jedoch ihrer Ordre gemäß sich sozgleich burch bas hinterthor wieder ins Lager begab.

Pompejus lagerte sich ebenfalls nach seinem Marssche an diesem Tage in das alte Lager bei Asparag: allein seine Soldaten, die bei den noch unbeschädigten Befestigungswerkern des Lagets nichts zu thun hatzen, verliesen sich, um Holz oder Fourage herbeizzubringen, weit vom Lager; andere legten ihre Massen in die Zelten, und liesen wegen der Nähe des erst verlassenen Lagers nach demselben zurück, um thre Bagage zu holen: benu man hatte bei dem gahs lingen Ansbruche die Bagage und das Gepäcke groz Geutheils zurückgelassen.

Da soldergestalt ber Feind, wie Cafar es vorausgesehen hatte, auffer Stand war, ihm nachzuseigen, so
gab er beiläufig um die Mittagezeit das Zeichen zum Aufsbruche, racte fort, und erhielt durch einen doppelten Marsch an diesem Tage einen Borfprung von 8000 Schrits

<sup>(</sup>a) Infto itinera

Schritten: benn Pompejus konnte ihm wegen ber Berftreuung feiner Truppen nicht folgen.

# S. 77-

Much den folgenden Tag schickte Cafar mit Nachtsanbruche die Bagage wieder voraus, und folgte ihr um die vierte Nachtwache nach, um ungehindert schlagen zu können, iwenn er vom Feinde überrumpelt, und zum Treffen genothiget wurde. — Dieses geschah auch die folgenden Tage, und so entgieng er allem Nachtheile, das er bei dem Uibergange über so gros se Flüße, und den so beschwerlichen Defileen hatte bes fürchten können.

Da Pompejus wegen bes Aufenthaltes am ersten Tage, sich die folgenden Tage, seiner großen Marsiche ungeachtet, vergebens bemuhete, den Casar einzuholen, gab er endlich am vierten Tage fein Borhaben auf, und hielt fur gut, seinen Plan zu andern.

# S. 78.

Cafar mußte feinen Marich nach Apollonien nehs men, um für die Berwundeten zu forgen, der Ars mee ihren Sold auszuzahlen, den Muth feiner Alliers ten zu stärken, und in ihre Städte Besatzungen zu legen; worbei er mit der größten Eilfertigkeit zu Wers ke gieng: denn er war in Sorgen, Domiz (0) mdzs

te bei bem ichnellen Anmariche bes Dompefus übers rumpelt werden, und befchleunigte baher feinen Darfc ju ihm mit aller möglicher Geschwindigteit und Gils fertigfeit. Seine gange Abficht greng babin, dem Doms pejus, wenn erihn bis bahin verfolgen marbe, von bem Deere und bem Rorps, bas er ju Dorrhach vers fammelt hatte, megguloden, und burch Entfernung Don dem Proviant und den Bufuhren in eben bie Las ge an feten, in ber Cafar ben Rrieg führte; im Ralle aber Dompejus in Italien übergeben murbe, biefent Lande durch Illvrifum nach ber Bereinigung mit Dem Domis ju Silfe ju fommen. Collte er abce einen Berluch auf Apollonien und Orif machen und ihn von ben Seefuften ganglich verbrangen mol-Ien, den Scipio einzuschließen, und daburch ben Dompejus zu nothigen, ibm zu hilfe zu kommen.

Casar gab dervhalben dem An. Domis durch vorausgeschickte Bothen schtsschiede Nachricht nebst den gehörigen Verhaltungebefehlen: worauf er vier Roborten Besahungstruppen zu Apollonien, eine zu Lissus, und drei zu Orik nebst den Verwundeten zurückließ, und seinen Marsch durch Spirus und das Akarnische antrat. — Pompejus versiel auf die Gesdanten, Casar mögte diesen Entschluß gefast haben, und fand für gut, eilends zu dem Scipio vorzurka den, und ihn zu unterstützen, wenn Casars Absicha ten auf ihn gerichtet seien; oder mit der ganzen Macht auf den Domis zu fallen, wenn Casar die Sees

Ruften und (p) Rorzyre nicht verlaffen wollte, um seine Legionen und die Reuterei aus Italien zu er= warten.

## \$. 79.

Beibe Theile forschirten also ihren Marsch, um ben Zeitpunkt zu benützen, und entweder die Ihrigen zu retten, oder die Feinde zu überrumpeln. Doch Cafar kam durch seinen Marsch nach Apollonien aus der graden Straße; Pompejus konnte aber durch Randavien ungehindert in Mazedonien einrücken. Darzu kam noch ganz unvermnthet ein neuer Unfall; nämlich Domiz, der lauge Zeit nächst dem Scipio gestanden war, hatte seinen Posten verlassen, und war wegen des Getreides nach (q) Zeraklea gerüschet, welche Stadt ganz nahe an das Randavischessibst. — Sehn Unstern schien also ihn grad dem Pompejus in die Hände zu werfen. — Casar wuße te von Allem diesem zur Zeit noch nichts.

Unterbessen wurde die Nachricht von dem Tressen bei Dyrrhach durch Briefe vom Pomprius in allen Provinzen und Staaten ausgebreitet. Der Berlust wurde durch Jusage und Gerüchte vergrößert, und weit übertrieben erzählt, —,,Casar seie geschlagen, —,,sliehe, — fast seine ganze Armee seie zu Grund ges P5 rich

- (p) Diefe Lesart ift falfc. Rorapre war bamals von ben Pompejanern befest.
- (9) Man liefet gewöhnlich Beraffea Sentifa, meldes ein unachter Jufat ift.

"richtet.,, - Dergleichen Gerüchte machten bie Dees ge unficher : einige Staaten fielen fogar bom Cafar ab, und feiner von ben Bothen, die auf mehrern Meegen Cafar und Domis einander schickten . fonnte feine Bestimmung erreichen. - Allein (jum Glude bes Domigens) fliegen beffen Ausspäher auf Allobroger, welche Bertraute von Rosaill und 2leg waren, die nach unferer Erzählung oben (r) jum Dompejus übergegangen find, und ergablten ents weder aus alter Befanntichaft, denn fie hatten beis fammen in Gallien gedienet, oder aus Prablerei in bem Gefprache, in bas fie fich mit ihnen einließen. ben gangen Borgang. - Durch fie murbe alfo Cafars Aufbruch und die Ankunft bes Dompejus bes Fannt. - Domig entwischte alfo faum noch vier Stuns ben por ber Antunft bes Reindes, und hatte bemfelben frine Rettung gang allein gu verbanten. Dach feinem Mufbruche fließ er bei Megin, welches vor Theffalien liegt, jum Cafar.

## \$. 80.

Cafar rudte nach ber Bereinigung vor Gomphi, welches die erfte Stadt in Theffalien ift, wenn man aus Epirus tommt. — Diese Stadt hatte einige Monate zuvor von freien Studen Abgeordnete zum Cafar geschickt, und sich nicht allein zu allen Diens sten anerbothen; soudern auch um eine Bedeckung ans gehalten. — Allein das Gerücht von der Schlacht bei Dor-

Dorrbach mar icon, wie wir (s) erzählt haben, mit vielen Bufaten vorausgelaufen. Der Borfteber von Theffalien , Androetben mit Ramen , wollte also lieber auf die Seite des fiegenden Dompejus tretten, als ein Allierter vom ungludlichen Cafar fein, jog bemnach alles Bolt auf bem platten Lanbe, Gtlaven und Kreigeborne, in die Stadt, und fclog bie Thore. Un ben Scipio und Dompeius fdicte er aber Bothen, um Silfe zu bitten, "im Kal-"le, baß fcbleunig ein Ginfat anrude, getraue er .fich in ber Reftung ju behaupten : boch eine lange "Belagerung tonne er nicht aushalten.,, - Scipio war auf die Nachricht von dem Aufbruche ber Urmeen bei Dyrrhach mit feinen Legionen nach Lariffa porgerudet; Dompejus fand aber noch weit son Theffalien.

Cafar schlug ein Lager, und gab Ordre, Leitern und Blendmaschinen, wie auch Faschinen zu verserztigen, um sich durch einen unvermutheten Sturm des Ortes zu bemeistern. Hierauf sprach er seinen Sols daten zu, und zeigte ihnen, wie vortheilhaft für sie "die Eroberung einer so reichen und wohlversehenen "Stadt seie, ihrem Mangel zu stenern, und zugleich durch "die Züchtigung dieser Stadt den übrigen einen Schrb. "den einzujagen, wenn es nur bald geschähe, ehe "sich ein Einsat zusammenzoge. " — Cafar benützte das ausservehentliche Feuer seiner Soldaten, und griff ben

den Ort an dem Tage, wo er ihn berennet hatte, nach neun Uhre an, und war des so hohen Walles ungeachtet vor Sonnenuntergang Meister davon: worauf er ihn durch seine Soldaten plünderen ließe. Won diesem Orte brach er sogleich auf, und kam vor Metropol, so daß er eher diese Stadt erreichte, als Bothen oder das Gerücht von der Einnahme der Stadt Gomphi dahingekommen waren.

### §. 81.

Die Metropoler hatten anfangs sich durch das Gerücht, wie die Gompher, zu dem nemlichen Entsschlusse verleiten lassen, ihre Thore geschloßen, und ihren Walk besetzt. Allein als sie in der Folge das Schicksal von Gomphi von den Gefangenen versnahmen, die Casar vor die Stadtmauren sühren ließ, so öffneten sie die Thore. Casar schütze sie auf das Sorgfältigste vor allem Unfuge, und alle Städte in Thessalien, ausser Larissa, die Scipio start beseine hatte, unterwarfen sich bei der Vergleichung des Schicksales von beiden Städten dem Casar, und bes solgten seine Besehle.

Cafar fand bier ichbne Saaten auf dem Felbe, die allbereits reiften; faste baber den Entschluß, den Pompejus zu erwarten, und den ganzen Rrieg in biefes Land zu ziehen.

## S. 82.

Bald hierauf ruckte Pompejus in Thessalien ein, und hielt vor dem versammelten heere eine Dankres de: Scipios Korps munterte er auf, jett, da der Sieg schon entschieden ware, an der Beute und den Belohnungen der Sieger Theil zu nehmen. Morauf er alle Legionen in ein Lager zusammenziehen ließ, und sein Oberkommando mit dem Scipio theilte. Die Feldmusik mußte beim Scipio, wie dei ihm selbs sten, geblasen werden, und auch jener bekam seinem eigenen und besondern hauptzelt.

- Nach ber Berftarfung des Dompejus und ber Bereinigung amper fo großen Armeen murbe ber Reind in feiner alten Ginbildung geftartet, und hielt fich im: feiner Doffnung gum Siege fo ficher, bag er ieben Aufschub ber Schlacht fur einen Aufenthalt von ber Buradreife in Italien betrachtete. - Bollte Dom. peius fich gumeilen Beit nehmen, ober mit Uiberlegung au Berte geben , fo fcbrie man , ,es behage ibn nur . adas Rommando ju führen, und Erfonfuln und Erpratoren als Diener um fich gu haben. Der gans Ae Rrieg tonne in einem Tage geenbiget fein. Dan gantte fich fogar fcon offentlich über die Be-Johnungen und Prieftermurben : die Ranfulgte murben bereits auf mehrere Jahre vergeben: man mache se Anfpruche auf die Saufer und liegenden Grundftie de von Cafare Unbangern. Ja es entfpan fich (eine anal) im Rriegarathe ein heftiger Streit, ob man bei.

der bevorstehenden Drators Bahl auf den abmesens ben A. Birr, ben Dompejus gegen die Partber betaschirt hatte, Rudficht machen sollte : indem befo fen Freunde den Dompejus bathen, fein Bort gu, halten, bas er bei deffen Abreife von fich gegeben bat. te, und nicht benfelben eben baburch, daß er fich feinen Befehlen unterzogen babe, beeintrachtigen au. laffen; die Uibrigen aber bei gleicher Arbeit und Gefahr feinen Allen wollten vorziehen laffen.

### S. 83.

Domiz (t), Scivio und Spinter Centul geries then icon taglich wegen Cafars Priefterthums in Bantes reien, und fließen bffentlich die entehrendften Schimpfaworte gegen einander aus, indem fich Lentul auf ben: Borgug bes Alters berief, Domis fich auf fein Ans . feben und die Achtung in Rom bruftete; Scipio aber fich auf die Bermandtschaft mit dem Dompejus verlief. - Atzius Ruf flagte ben Q. Afran wegen eis' ner Berratherei gegen das Rriegsherr in Sifpanien! (u) an. - Und A. Domig ließ fich im Rriegerathe. verlauten, "er mare der Meinung, man folle, nach! "geendigtem Rriege, jedem Senator, ber ben Rriea. "bei ihrer Armee mitgemacht hatte , brei Taffelden! (X)

<sup>(</sup>t) Ramlich L. Domis Abenobarb, ber ein Domepejaner mar : An. Domig Ralbin ftritt aberfür ben Cafar.

<sup>. (</sup>u) Im Terte icheint eine Berfalfchung au fein, wiemobl Der mabre Ginn vom Cafar leicht zu bestimmen ift.

"(x) geben, und über einen nach bem andern von "denen, die zu Rom zurückgeblieben, oder auch mit "dem Pompejus zu Felde gezogen wären, jedoch "ohne sich für dessen Sache zu verwenden, votiren "lassen., Nach einem Tässelchen sollten sie gänzlich von aller Strafe losgesprochen sein; nach dem andern den Kopf verlieren; nach dem dritten eine Gelostrase erlegen. — Uiberhaupt Alles sprach von zuerwartenden Sprenstellen, von Belohnungen an Geld oder von Rache an ihren Feinden. — Jedermann dachte an die Früchte, die er vom Siege einärndten wollste; Niemand aber an die Mittel, wie man siegen könnte.

### S. 84.

Nachdem Cafar mit Proviant Worfehung gethan, und seine Soldaten sich (von ihrem Schröden) erholt hatten; auch schon eine geraume Zeit seit dem Trefsfen bei Dyrrhach verstoffen war, während welcher er den Muth seiner Truppen vollsommen hatte kennen gelernt, fand er rathsam, die Entschlüße und Gedansken des Pompejus in Rucksicht eines Treffens zu (y) sondiren, rucke in dieser Absicht mit seiner Armee aus, und stellte sich in Schlachtordnung, aufänglich nächst seinem Quartier, eine gute Strede von

<sup>• • • •</sup> 

<sup>(</sup>x) Man muß mit ben romifchen Gerichten befannt fein, biefe Stelle zu verstehen.

<sup>(</sup>y) Man verzeihe einem Deutschen bieses ausländische Wort.

dem Lager bes Pompejus; die folgenden Tage aben' ructe er bis dicht an den Fuß der Hugel, auf denen Pompejus lagerte, von seinem Lager, vor.

Daburch wuchs ber Math unserer Truppen bos Tage ju Tage. - Dompejus hatte ein fehr fartes Uibergewicht burch die Menge an Reutern. Cafaz ergriff alfo fein altes Mittel, von dem wir ichon (2) geredet haben, fuchte junge und behendte Untefignaner aus, ließ fie zwischen ben Pferden manbuvriren, um ihnen auch burch bie tagliche Uibung eine Rertige feit in ben Gefechten von biefer Art beigubringen. Daburd brachte er es fomeit, daß feine taufend Manu Reuter im Ralle der Noth es mit den 7000 Reutern bes Dempeius auf bem offenen und freien Relbe aufzus nehmen fich getraueten, und fich ihre Uiberlegenheit wenig anfechten ließen. - Ja Cafar flegte fogar biefe Lage bindurch in einem Meuterscharmutel, in wels chem Einer von den Allobrogern, beren Uibergang aum Dompejus icon oben (a) vorgetommen ift, mit noch einigen Undern ift getobtet worden.

## S. 85.

Pompejus hatte fein Lager auf einem Sügel, und fellte fich an beffen Tuge in Schlachtordnung, ftets in der Ab ficht, wie es ichiene, Cafar murde vielleicht. Dis an biefes fur ihm nachtheilige Texrein porruden,

Cá.

<sup>(1)</sup> Siel) S. 75.

<sup>(4)</sup> Giel S. 12.

Casar gab endlich alle Hoffnung auf, ben Pompes jus aus seinem Posten zu einem Treffen zu locken, und hielt für das Beste, aufzubrechen, und Marsche auf Marsche zu thun, um sich durch die häusigen Bes wegungen und Nenderungen der Quartier die Prosbiantlieferungen zu erleichtern, vielleicht auch bei den Marschen Gelegenheit zum Schlagen zu bekoms men, oder doch wenigstens die der Strapagen so nus gewöhnten Pompejaner durch die täglichen Marsche zu ermüden.

Diesem Plane zu Folge war schon bas Zeichen zum Aufbruche gegeben, und die Zelten abgebrochen, als man turz vor dem mirklichen Marsche den Pompejus gegen seine Gewohnheit von seinem Lager vorrücken sah, so daß man ohne Kurcht vor dem nachtheiligen Terrein mit ihm schlagen konnte. Casar sagte damals seinen Leuten unter den Thoron, durch die sie eben abmarschiren wollten, "wir mussen sürch dießmal uns "sern Marsch verschieben, und an eine Schlacht dens "ten, wie es zeither unser Wunsch war. Auf, Ka-"meraden! eine solche Gelegenheit wird uns nicht "soll wieder aufstoffen,,; und rückte mit seinen schlachtfertigen Truppen (gegen den Feind) aus.

### 5. 86.

Pompejus war auf bas allgemeine Zusprechen auch wirklich entschloffen, ju schlagen, wie man uns ber-

hernach erzählt hat: benn er hatte fich die Tage vorher in einem Rriegerathe verlauten laffen , "Ca-"fars Urmee murbe eber, als beibe heere auf ein= mander ftogen murben, fcon gefchlagen fein., Bei ber Bermunderung, in die ber größte Theil der Buborer bei diefen Worten verfiel, fuhr er fort : "ich "weiß wohl, daß ich bier etwas beinahe Unglaubiges "perspreche: aber boret meinen Plan, und geht alse abann befto mutbiger ins Treffen. - 3ch habe unfere "Reuter beredet, und fie haben es mir auch feft ver-"fprochen, rechts in die Rlante von Cafare rechtem "Rlugel zu fallen, fobalb man gegeneinander wird vorgegradet fein, und beim Ungriffe auf bem Ruden fein gerichrockenes heer eber, als wir die Burfmaffen efchlaubern tonnen, in die Alucht gu treiben. - Bir merben auf folche Beise ohne Gefahr unferer Legionen, ja faft ohne einiges Blutvergießen, bem Rries uge auf einmal ein Ende machen. - Bei bem fo "farten Uibergewichte an Meutern, bas wir baben. "findet unfer Borhaben eben teine Schwierigteit... Bei diefen Borten erflarte er zugleich, "fie follten "fich auf die Butunft bereit halten, und, weil man inach ihrem fo oft bezeigtem (b) Bunfche folagen mar-"be, mit ihrer Geschicklichkeit und Tapferteit ber Soffe unung bes übrigen Saufens entsprechen...

9.87.

Rach ihm nahm Labien das Wort, und erhob

<sup>(</sup>b) Cogitavissent, fatt beffen Davis optavissent liefet.

feinen Entichluß mit Berachtung ber Truppen bes Cafars bis in den himmel : ", dente nicht Dompes "jus, ,, lauteten feine Borte, "biefes feien die Leute, "bie Gallien und Germanien befieget hatten. 3ch "batte an allen Treffen einen Untheil , und fpreche "glfo nicht ohne Grund, oder von unbefannten Dins .gen. - Bon jener Armee ift menig mehr übrig. Gin "großer Theil ift in den vielen Schlachten, wie es "nicht anders geben tonnte, umgetommen, - Biele "bat die giftige herbftluft in Italien aufgerieben, -Biele find in ihre heimath jurudgefehrt, - Biele "in Italien geblieben. - Sabt ihr denn nicht gebort, "wie man von den Leuten, die Unpaflichfeitshalber "nicht mit übergeschiffet find , gange Roborten gu "Brundis errichtet habe. Die Armee, die ihr jest "vor euch habt, ift die letten Jahre hindurch in dem "biefeitigen Gallien , und zwar größtentheils aus uns "fern Pflangftadten jenseits bes Dadus, refrutiret "worden, und der Rern bavon ift ohne Anftand in "ben zweien Treffen bei Dyrrbach geblieben.

Nach diefer Rede schwur er, nicht anders, als Sies ger, aus dem Treffen jurudzukehren, und sprach dem übrigen heere zu, ein Gleiches zu thun. Dompejus schwur unter vielen Lobserhebungen das Nems liche, und jedermann bei der gangen Armee folgte phne Bedenken diesem Beispiele. — hierauf gieng der ganze Kriegsrath voller hoffnung und Freude auseins ander, und rechnete schon voraus ganz sieher auf den

Sieg, weil sich Niemand einfallen ließ, ein fo erfahrner Felbherr murbe in einer so wichtigen Angeles genheit nichts ohne Grund behaupten.

### S. 88.

Cafar fand bei feinem Borrnden gegen bas Lager bes Dompejus ben Reind in folgender Stellung. Auf dem linken Flügel ftand Dompejus mit der ers ften und dritten Legion, welche beide Legionen Cafar, im (c) Unfange ber Difhelligfeiten einem Schlufe bes Senats zu Folge abgegeben batte : den Mittels puntt bes Treffens fommandirte Scipio mit ben fosrifchen Legionen. Auf bem rechten Alugel mar bie Legion aus Ciligien nebft den bifpanifchen Robors ten, die nach unserer Erzählung (d) oben Afran mit. gebracht hatte , postirt. - Dompejus bielt biefe Mannichaft fur ben Ausftich von feiner Armee, -Die übrigen Truppen maren zwischen ben Mittelpuntt und die beiden Flugel geworfen. - Die ganze Macht bes Dompejus belief fich auf bunbert und gehn Roborten, die ungefehr (e) 45000 Mann fart maren. Un die zwei taufend über bie Beit bies nenbe Golbaten, die ehemals mit bem (f) Privis leginm aller Soldatenarbeit überhoben gu fein , unter ibm gebienet, und bei bem gegenwartigen Rriege (aufs

<sup>(</sup>c) Sieh VIII. B. v. g. R. J. 54.

<sup>(</sup>d) Davon fagt Cafar nirgendemo etwas.

<sup>(</sup>e) Diefe gahl ift nicht fo gans auffer Zweifeln.

<sup>(1)</sup> Gieb I. B. v. B. K. S. 75.

(aufs Neue) Dienst unter ihm genommen hatten, waren unter die ganze Armee vertheilt. — Mit den sieben übrigen Rohorten hatte er das Lager und bessen nachssten Schanzen besetzt. — Die rechte Flanke bedte ein Bach mit seinen hoben Ufern: die ganze Reuterei mit allen Bogenschützen und Schläubern war deroshalben auf ben linken Flügel postirt.

# §. 89.

Casar hatte auch jest, wie sonft, die zehnte Les gion auf den rechten, und die neunte auf den linken Flügel gestellt: obgleich die lette durch die Treffen bei Dyrrhach sehr viel Bolt verloren hatte. Zu ihr mußte die achte stoßen, und aus beiden wurde beis nabe Eine gemacht, mit dem Befehle, einander zu unterstützen. — Die ganze Macht, mit der Casar zur Schlacht ausrückte, bestand aus achtzig Kohorten, zusammen 22000 Mann. — Iwo Kohorten blieben zur Bedeckung im Lager. — Anton kommandirte ben linken Flügel; P. Sulla den rechten, und Kn. Dosmiz das Zentrum der Armee. — Gegen den Pomspeius grad über stellte sich Casar in eigener Person.

Da Cafar die ganze Stellung des Feindes, wie wir gehoret haben, rekognoszirt hatte, so fürchtete er, der rechte Flügel mogte bei der Uiberlegenheit der feindlichen Reuterei eingeschlossen werden, und nahm daher ohne Berzug von jeder (g) Legion in dem drit-

Q 3 ten

<sup>(</sup>g) Go erflatt man wenigstens gewöhnlich bas fingulas.

ten Treffen eine Kohorte, und formirte daraus ein viertes Treffen gegen die Reuterei. Er theilte dieset Division nicht allein ihre Verhaltungsbefehle mit, sond bern sprach ihr auch ernstlich zu, von ihrer Tapfet's Teit hange für diesmal der Sieg ganz allein ab. — Das dritte Treffen erhielt, so wie die ganze Armee, Ordre, "ohne seinen Vefehl nicht auf den Feind loss "zubrechen: er würde, wenns Zeit ware, mit einer "Kahne das Zeichen geben."

# S. 90.

Da Cafar nach bem Kriegsgebrauche seinen Leuten Muth zum Treffen einsprach, und seine Berdienste um sie von jeher vorstellte, erwähnte er vorzäglich, "sie wären selbst Zeugen, wie begierig er den Frieden "gesucht habe, — was er durch den Oatin in den "(h) Unterredungen, — durch den (i) A. Rlodius ", dem Scipio habe vorschagen lassen, — wie sehr er ", sich beim (k) Libo zu Grik bestrebet, um eis "ne Gesandtschaft (an den Pompejus) abschicken "zu dörfen. — Er habe allzeit gesucht, das Blut zu "schonen, und beide Armeen dem Staate zu era "halten.

Beim Enbe biefer Rebe ließ er nach bem Berlangen ber Armee und ihrer Streitbegierbe gemaß jum Ansgriffe blafen.

S. 91.

<sup>(</sup>h) Gieh g. 19.

<sup>(</sup>i) Gieh S. 57.

<sup>(</sup>k) Gieb S. 16.

#### §. 91.

Cafar batte unter seinen Trappen einen gewissen Braftin, einen Mann von ansnehmenber Zapferfeit, ber im verwichenen Sabre ber erfte hauptmann von ber gebenten Legion gewesen war , nun aber feine Dienffjahre vollendet batte. Diefer fcbrie, fobald er bas Beiden gum Angriffe borte : "Rolget mir, ge "wefene Rameraden von meiner Rompagnie! und bes "zeiget jett bem Relbheren ben versprochenen Dienfta "eifer. - Das ift bas lette Treffen : mit biefem ers "tampfen wir ihm fein Unfeben , und unfern Alba "schied." - Bei biefen Worten blidte er ben Cafar an , und forach : "hente werbe ich, Relbherr! ich mag "bleiben, ober bavonfommen, beinen Dant verbies-"nen,, Mit biefen Borten brach er querft auf bemt rechten Rluget bervor, und ungefehr 120 Rreiwillige, lauter auserlefene Leute, aus ber nemlichen Divifion, folgten ibm nach.

## S. 92.

Zwischen beiden Schlachtordnungen war nicht mehr Raum übrig, als die Truppen jum Borlaufe brauchsten. Allein Pompejus hatte seinen Leuten einges schärfet, den Angriff abzuwarten, ohne sich von der Stelle zu bewegen, bamit sich Casars Fronte durch das Laufen beim Angriffe brechen mögte. — Diesen Rath soll ihm R. Triar ertheilt haben, um den ers sten Anlauf und die Sestigkeit des Chotis (durch die Länge der zulaufenden Strecks) zu schwächen, die Lis

nie zu verraden, und mit geschlossenen Gliedern sich in die (vom weiten Laufen entstandenen) Laden zu starzen. — Er dachte auch, unfere Wurfwaffen murs den ohne Borradung der Armee nicht so große Wirstung thun, als wenn man ihnen bei den Schlaudern ents gegen rennte; und endlich rechnete er darauf, Casars Truppen wurden bei Zurudlegung des ganzen Wees ges anstatt der Halfte durchs weite Laufen ausser Odem tommen, und sich zu sehr ermuden.

Pompejus hat hier nach meinem Urtheile unweiße lich gethan; benn man hat überhaupt ein gewisses Feuer und eine gewisse angeborne Munterkeit, die durch die Streitbegierde ganz rege wird. Dieses Feuer mussen Feldherrn nicht ersticken, sondern noch starker anfachen: der Gebrauch, (bei dem Angriffe) alle Instrumente anzustoßen, und ein allgemeines Geschrei zu erheben, ist derobalben nicht ohne Ursache von Alters her eingeführt worden: denn man dachte, die Feinde dadurch zu schröcken, und den Seinigen Muth zu machen.

# Š. 93.

Unsere Truppen ftarmten auf das gegebene Zeichen mit den Wurfwaffen in der hand gegen die Feinde los: allein da fie die Pompejaner ohne alle Bewes gung dastehen saben, machten fie, von Erfahrungen und Uibungen in den vorigen Schlachten geleitet, für sich selbsten Halt, und hielten auf der Mitte des Schlachts

bes

Schlachtfelbes fill, um ja nicht ermubet auf den Reind gu ftogen. Dier rubeten fie eine turge Beit rennten alebann aufe Reue gegen die Feinde, und fclauderten die Wurfwaffen : worauf fie nach Ca. fare Ordre ohne Bergug nach bem Degen griffen. -Die Dompejaner ließen auch ihrer Seits, nichts an ibrer Schuldigfeit fehlen : benn fie fiengen (mit ihren Schilden) die Burfmaffen auf, hielten in ihren Glies bern gefchloffen, den Choff ber Legionen aus, und batten , nach geschlauderten Burfwaffen , auch pom Leber gezogen.

Um eben diese Beit brach die gange Renterei auf bem linten Alugel des Dompejus ihrer Ordre zu Rolge los. und die gesammten Bogenschuten fturmten beran. Unfere Reuter murben jurudgeschnellet; boch nicht weit : besto hitiger fetten ihnen die Dompejaner au, breiteten fich in Geschwadern aus, und fiengen an, uns auf dem rechten Glugel ju überflugeln.

Als Cafar biefes erblickte, fo gab er ben (1) feche Roborten, die er in bas vierte Treffen geftellt hatte, bas bestimmte Beichen gum Angriffe. Diese eilten auf die Reinde gu, und machten einen fo ftarten Gine brud auf die Reuterei bes Dompejus, dag Alles miche, und die gesammte Renterei nicht nur den Mall. plat perließe, fondern auch fich aber Salsund Ropf auf das bochfte Gebirg fluchtete. - Die entbioften Schlau. 25

(1) Die Sandidriften haben Diefe Lesart nicht.

derer und Bogenschützen wurden hierauf in ihrene hilflosen Zustande bis auf einen Mann medergehauen. Doch focht unterdeffen noch die Hauptarmee des Pompejus, und that uns Widerstand: allein die Roborten dehnten sich über ben linken Flügel hinaus, und fielen ihm mit der nemlichen Sitze in die Ruden.

## §. 94.

Um eben biefe Beit ließ Cafar bas britte Treffen, bas zeither ein mußiger Buschauer mar, und noch feine Bewegung gemacht batte , anruden. - Den Ungriff von diefen frischen und noch nicht abgemattes ten Boifern, mabrent bag bas andere Rorps bie Dompejaner von hintenber anfiel, tonnten fie nicht aushalten ; es erfolgte bemnach eine allgemeine Klucht - Cafar bat fich also nicht in feiner Defnung betrogen, bie Roborten, mit benen er das viers te Treff n gegen die Reuterei formirte, murben, mie er in feiner Ermunterungerebe an die Solbaten ( vor bem Treffen) behauptet hatte, ben Musichlag jum Siege geben : benn biefe marfen querft bie feindliche Renterei übern Saufen, - bieben bie Bogenichusen und Schlauberer gusammen, - überflügelten ben linten Blügel, und jagten ihn querft in die Blucht.

Sobald Pompejus feine Reuterei gefchlagen, und ben Theil von Truppen in Schröden fah, auf ben er hauptfichlich rechnete, verlor fich auch fein Zutrauen auf die übrigen Truppen. Er verließ bemnach bas Schlacht.

Schlachtfeld, und ritt ins Lager: den hauptleuten, die bei bem Borderthore die Wache hatten, rief er laut, so daß es die gemeinen Soldaten hörten, zu: "verwahrt "das Thor ins Lager hier, und vertheidiget es tapfer, "wenn ein Angriff allenfalls geschehen sollte: ich will "unterdessen die übrigen Thore visitiren, und den "Wachen Muth einsprechen., Nach diesen Worten begab er sich ganz kleinmuthig wegen des Siegs in den Hauptzelt; doch erwartete er (noch hier) den Aus-gang des Treffens.

# S. 95.

Cafar trieb die flüchtigen Dompejaner in ihr versichanztes Lager, und hielt nicht für gut, ihnen bei dem gegenwärtigen Schröden Erholungszeit zu geben. Er sprach demnach seinen Leuten zu, "den glücklichen "Zeitpunkt zu benützen, und das Lager anzugreisen."Die Truppen waren zwar von der hitze sehr abgesmattet, benn das Gefecht dauerte allbereits schon bis Mittag, doch gehorchten sie, zu jedem Ungemache (für den Casar) bereit, dessen Besehle.

Die Roborten, die zur Bebedung im Lager gurud's geblieben waren, thaten ein tapfern Widerstand; noch viel heftiger aber setzen sich die Thrazer und fremden Auxiliartruppen zur Gegenwehre: benn die Flüchtlinge aus der Schlacht waren voller Furcht und Mattigkeit, hatten größtentheils die Waffen und Feldzeichen im Stiche gelassen, und dachten ohnehin mehr

daran, mie ifie fich weiter fortmachen tonnten, als bas Lager zu behaupten. — Doch die Bertheidiger des Lagers konnten es bei der Menge des Geschoßes und der Mursmaffen von unsern Leuten nicht in die Lange aushalten, und mußten endlich mit ungemein startem Berluste vom Balle weichen: worauf sie sich unter der Anführung von ihren Hauptleuten und Obersten eilends in das hohe Gebirge nachst dem Lager sich, teten.

# S. 96.

Im Lager Les Pompejus fand man errichtete Lanbhutten, ein e Menge von aufgestelltem Silberges schirre, (und s. 1 v.). Die Zelten waren mit frischen Rasen belegt. A. Lentul und Andere hatten sie son gar mit Spheu be tranzet, ohne anderer Beweise von der allzugroßen Uit wigkeit und Zuversicht auf den Sieg zm gedenken: wore wis sich leicht abnehmen laßt, wie wenig diese Leute bei ihren so unubthigen Vergnügungen, womit sie sich abga iben, von dem Unfalle an diesem Lage traumten. — Und dennoch warfen diese Leute der Armee des Casa rs bei ihrem aussersten Sende, und der ungemeinen Gedult Uippigkeiten vor, — ihr, der es überall a n allen möglichen Bedürftnissen gebrach.

Wir waren allberein ins Lager eindrungen, als Pompejus fich auf ein Pferd warf, und nach weg-

<sup>(</sup>m) Trichilas. - Daber in einigen Ausgaben triclinia.

geworfenen Ebrenzeichen, die er als Feldberr trug, burch das Hinterthor entwischte. Er sprengte sporrenstreichs nach Larissa. Aber auch hier bielt er sich nicht auf; sondern eilte mit gleicher Geschwindigzeit, und ohne einmal bei der Nacht auszuruhen, mit einer Bedeckung von dreißig Reutern und einigen Fluchtigen, die auf der Flucht zu ihm gestoßen waren, nach den Rüsten, und bestieg ein Proviantschiff. — Unterweegs soll er sich öfters beklaget haben, wie sehr er sich betrogen habe, indem die Aruppen, die seiner Erwartung nach batten die Schlacht entscheiden muffen, zuerst gestohen waren, und ihn fast dem Feins de in die Hände gespielet hätten.

### §. 97.

Nach Eroberung bes Lagers trieb Casar seine Trups pen an, nicht durchs Plundern das noch Uibrige zu versaumen; und sieng bei ihrer bezeigten Bereitwillig-keit eine Linie um den Berg an. — Allein die Poms pejaner gaben alle Possung auf, sich an einem Orte, wo es an Wasser sehlte, zu behanpten, verließen dems nach das Gebirge, und zogen in (n) einem Hausen nach Larissa.

Als Cafar ihr Borbaben mahrnahm, so theilte er feine Armee. Gine Division ließ er in dem Lager bes Pompejus stehen; die andere mußte sein voriges

(n) hier ift eine Berfalfdung im Terte. Das Wort jarie lagt fic menigstens nicht erklaren.

Lager bezieben. Mit vier Legionen aber, die er zu sich nahm, seizte er auf einem bequemern Weege den Pompejanern nach, net stellte sich nach einem Marssche von 6000 Schritten in Schlachtordnung. — Als dieses die Pompejaner erblicken, so machten sie auf einem Berge, an dessen Fuße ein Fluß vorbeiströmte, Halt. — Casars Truppen waren zwar durch die Straspaßen, den ganzen geschlagenen Tag hindurch ungesmein abgemattet, und die Nacht brach allbereits an, doch sprach er seinen Soldaten zu, und sperrte durch eine ausgeworfene Schanze alle Kommunikazion zwischen dem Berge und Fluße, damit sich nicht die Pomspejaner des Nachts hindurch mit Wasser versehen mögten.

Man war icon mit der Arbeit zu Ende gekommen, ale fich Abgeordnete vom Feinde einfanden, und Borsichlage wegen der Urbergabe thaten. — Einige Senastoren, die fich zu diesem Korps geschlagen hatten, machten fich des Nachts bavon.

## \$. 98.

Casar gab Befehl, alle Truppen auf bem Berge sollten mit anbrechendem Tage ins Thal raden, und bier das Gewehr streden. Welches auch ohne Wisberrede geschah. — Die Feinde bathen sußfällig, mit ansgestreckten handen und Thranen im Auge um Gnade. Casar sprach ihnen Muth zu, hieß sie aufsstehen, und nachdem er erst einige Erwähnung von

feiner bekannten Gelindigfeit gemacht hatte, um ihre Furcht gu vermindern, begnadigte er Alle. Seinen Sols daten aber ließ er anemfehlen, iemanden zu mighans beln, ja nicht einmal ihr Eigenthum zu fodern. (wenn fie etwas von ihren Sachen in den handen der Feins be erblicken sollten).

Nach diesen mit so vieler Sorgfalt getroffenen Ansstalten, ließ Cafar andere Legionen zu sich aufbres ichen, und an deren Statt die Truppen, die er mit Abgenommen hatte, austuhen, und ins Lager zuruckemarschiren. — Un dem nemlichen Tage erreichte er noch Larissa.

### **§.** 99.

Casar verlor in bieser Schlacht nicht mehr als 200 Mann, aber unter diesen an die dreißig brave Haup-leute. — Auch Krastin, von dem wir oben (0) geres det haben, kam bei aller Tapkerkeit, die er zeigte, durch einen Stich grade durch den Mund um. — Es traf also wirllich zu, was er beim Ausrücken zum Tressen vorgesagt hatte; und Tasar zestand selbst ein, Krastin habe in dieser Schlacht Proben von eis ner ungemeinen Tapkerkeit abgelegt, und er seie ihm sehr viel schuldig. — Der Verlust von Seite des Pompejus mögte sich auf ungesehr 15000 Mann belaus sen haben: allein über 24000 streckten das Gewehr; denn auch die Kohorten in den ausgeworfenen Schans

zen ergaben sich dem Sulla, ohne mas sich in bie benachbarten Staaten gesichtet bar, beren Jahl auch nicht gering mar. 180 Feldzeichen und neun Abler wurden erbeutet, und zum Cafar gebracht. — L. Domiz wurde auf seiner Flucht aus dem Lager nach dem Gebirge, da er vor Mattigkeit nicht weiter fortskonnte, niedergehauen.

# § 100.

Um biefe Beit tam D. Calius mit feiner Flotte por Brundis, und nahm, fo wie es nach unferer (p) Erzählung oben Libo gethan hatte, die Jusel por bem Saven weg. - Datin, ber Rommandant von Brundis, lodte, wie bas erftemal, mit bebeds ten und ausgerufteteten Schaloupen die Schiffe bes Lalius beraus, und eroberte einen Runfruderer und amei fleine Rahrzeuge bei ber Ginfahrt des Savens, bie fich zu weit gewagt hatten. - Much fchnitt er bem Schiffavolle burch Reuterpiqueter bas Baffer ab. -Allein Calius benütte die jest gunftigere Sahrszeit zur Seefahrt, und ließ auf Laftschiffen von Rorzvre und Dyrrbach far feine Leute Baffer holen. - nichts -fonnte ihn von feinem Borbaben abbringen, und er war, fo lange bie Nachricht von bem Treffen in Theffalien noch nicht eingelaufen mar, weber burch ben fo fchanbe lichen Berluft ber Schiffe, noch burch ben Mangel an Bedürftniffen, von dem Saven und der Infel bins megzubringen.

§. 101.

Raft um eben diefe Reit tam Raffius mit ben fys rifden, phonigifden und citigifden Schiffen in Bigigien an. - Damals war Cafare Flotte in zwei Gefcmader getheilt : eine Salfte bavon tommanbirte ber Prator D. Sulpig bei ber Meerenge nachft ber Stadt Dibon: mit der andern lag M. Dompon bei Mels fana. - Che diefer einige Nachricht von der Ankunft Des Zaffius erhalten batte, mar er icon mit feis mer Flotte bei Meffana angelangt, ließ in ber Berg : wirrung, in ber er ibn antraf; benn es maren teine Doften ausgestellt, noch fonft fur Ordnung geforget, Dei einem farten und guuftigen Binde Lafticbiffe . voller Barg, Dech, Bert und andern brennbaren Sachen gegen Dompons Alvtte treiben, und vers Brennte die gange Flotte, bie uns feche und breifig Schiffen beftanb, unter benen zwanzig mit einem Berbede maren. - Der Schroden, ben er baburd perurfachte, mar fo groß, bag die Legion, bie sit Meffana in Belatung lag, taum noch ben Ort bes Bampfete : ja bie Stadt mare gewiß nach ber Deiften meinung abergegangen, wenn nicht um eben biefe Beit durch Refeen von Rentern Nachrichten von Cas 'fare Siege angefommen maren. - Durch bie Both. fchaft (von Cafare Siege), bie gur gelegenften Beit antam, murbe bie Stadt alfo noch erhalten.

Raffius legelte hierauf nach Dibon gegen bes Gulo.

Sulpiz Geschwader, und ba fich bier eben aus Rurcht unfere Schiffe bart an die Ruften legten, fo gieng er, wie bei Meffana, ju Berte: benn bei einem gunftigen Binde ließ er ungefehr vierzig Lafticbiffa, als Branders, gegen unfere Rlotte laufen, und funf Schiffe murben vom Reuer, bas an beiben Enben ber Rlotte angienge, verbrennt. - Der Brand griff bei bem beftigen Winde noch mehr um fich : Die Golbas ten pon den alten Legionen, die bei der Uiberfahrt ber Legionen nach, Epirus) als Rrante im Lazaret las gen, und (nach ihrer Genefung) jur Bededung ber Legionen gurudgeblieben find, tounten baber nicht langer biefe Schanbe ertragen; fonbern beftiegen aus eigenem Triebe bie Schiffe, und fliegen vom lanbe. 3mei Runfruderer, auf beren Ginem fich Raffius in Perfon befand, nahmen fie bei bem Angriffe auf bie Rlotte bes Raffius meg; jedoch rettete fich biefer noch. in einer Schaloupe : auch noch zwei Dreiruberer fie-Ien in ihre Sande, - Bald hierauf liefen zuverläßige Radrichten von dem Treffen in Theffalien ein, fo daß bie Dompejaner felbft nicht mehr baran zweifele ten; benn bis baber hielten fie es nur fur ein Gebicht pon ben Generallieutenanten und Freunden bes Can fars: worauf Raffius fich mit feiner Flotte aus bie fer Begend wegmachte. . . . . . .

S. 102.

Cafar fand får gut, Alles hintanguseigen, und bem Pompejus, wohin er sich immer hinflachten wonn

warde, auf dem Fuße zu folgen, damit er nicht wies ber aufs Nene Truppen sammeln, und den Krieg erneueren mögte. — Er eilte ihm derohalben täglich mit der Reuterei so lang nach, als es die Pferde aus halten konnten; und eine Legion war beordert, in keis nern Marschen nachzuruden.

Dompejus batte zu Amphipol ein Plakat aufs fchlagen laffen, die gange junge Mannschaft, Grieden und Romer, follten gufammen fommen, und gur gabne fcworen ; allein man tann nicht mit Ges wißheit behaupten, ob Dompejus baburch allen Arge wohn von fich babe ablehnen, und feinen Entschluß gur meitern Blucht fo lange, ale moglich mare, verbergen wollen; ober ob er entschloßen mar, fich mit frifch gezogenen Truppen, wenn man ihm Rube lies fe, in Mazedonien zu behaupten - Rachbem er eine Nacht vor Unter gelegen mar, und feine Gafts freunde ju fich befchieben hatte, fegelte er auf bie Machricht von Cafars Annaberung mit bem Gels be, das er zu feiner Rothburft hatte aufgenommen. weiter , und tam nach einigen Tagen ju Mytelene an, wo er zween Tage von Mind und Metter aufges halten wurde; hierauf ichiffte er mit noch einigen Ru-Derichiffen , mit denen er fich verftartet batte, in Cis ligien , und von da nach Topern. - hier vernahm er, die Untioder, wie auch die romischen Burger, Die in diefer Stadt ihre Bewerhschaft triebeng hatten mit allgemeiner Uibereinstimmung bas Schloß befeget, um R 2

., 7

ibm ben Gingang gu verwehren : wie auch bag man pon da Bothen an die Rluchtlinge, Die fich von ber Urmee bes Dompeius iu bie benachbarten Stabs te begeben hatten, abgefertiget habe, mit dem Bers bothe, nach Untiodien ju tommen, wenn fie an= bers ihr Leben ichatten. - Gin gleiches Schidfal bate te auch A. Lentul und D. Lentul, davon Giner im perfloffenen Jahre; ber Andere aber icon vorbem Ronful mar, mit noch einigen Andern zu Rhodus. indem ihnen auf ber Alucht, um bem Dompejus at folgen, bei ihrer Unnaberung gegen biefer Infel, bie Stadt und ber Saven gesperret, und zugleich burch Ab. geordnete angebeutet murde, fich von ben Ruften gu entfernen. - Sie mußten alfo gegen ibren Billen in Die See ftechen. - Das Gerücht von Cafars Un-Bunft perbreitete fich icon allgemach in ben Staaten.

# S. 103.

Anf die Nachrichten hiervon, gab Pompejus fein Borhaben, nach Syrien zu geben, auf, und tam mit vielem Gelbe, bas er nicht allein von den Ges fellschaften der Generalpächtern; sondern auch von eins zelnen Personen aufgenommen, nebst einer Menge Erze für die Kriegebedürftnise auf seinen Schiffen, wie auch 2000 Mann Gewaffneten, die er theils aus den Staven der Generalpächtergesellschaften ausges sucht; theils von den Kaussenten zusammengebracht, oder von seinem eigenen Gesinde für tauglich befunden hatte, nach Pelus.

Der junge Ronig Dtolemaus befond fich eben bon ungefehr bei biefer Stadt, und lag mit einer farten Macht gegen feine Schwester Rleopatra, Die er einige Monate guvor burch feine Bermandten und Kreunde vom Throne verftoßen hatte, ju Teld. weit von ihm hatte fich Rleopatra gelagert. - Doms prius ichicte jum Ronige, "er mogte ibm Bermoge "ber mit feinem Bater gepflogenen Rreundschaft und "Gaftfreundichaft in Alexandrien aufnehmen, und "mit feiner Macht bei feinen bedrangten Umftanden "fchagen... - Die Abgeordneten rebeten nach ben Entrichtung ihres Auftrages etwas breifter mit ben toniglis chen Truppen, und fprachen ihnen gu, unter bem Dompejus Dienste zu nebmen', und ihn nicht in feis ner (gegenwartigen fo betrübten) Lage, ju verachten. Eine gute Anzahl bavon hatte vormals ichon unter dem Dompejus gedienet, mar vom Gabin von ber Armee in Sprien genommen, und nach Allerans drien gebracht worden, wo er fie auch nach bem Ende bes Rrieges beim alten Dtolemaus, bem Bater bes jungen Ronigs, gurudgelaffen hatte.

## S. 104.

Die Minifter bes Konigs, die wegen deffen Mins berjährigkeit die Reichsangelegenheiten beforgten, lies gen durch die Abgeordneten dem Dompejus unter ganz freundschaftlichen Berficherungen offentlich entbieten, zum Konige zu kommen; insgeheim aber fasten fie einen Anschlag auf sein Leben, entweder aus Furcht,

Dompeius mogte bie toniglichen Truppen an fich gies ben, und fich jum herrn von Alexandrien unb Ravoten aufwerfen, wie fie nach der Sand vorgas ben ; ober aus Berachtung bet feinem gegenmartigen Schicffale, wie man benn gemeiniglich im Elenbe Reinde an feinen ebemaligen Kreunden bat. - Diefent Entschluße gu Folge fertigten fie den Achillas, einen toniglichen General und großen Baghale, nebft bem Dberften & Geptim, ab, ben Dompejus ju ermor. ben. - Much biefe fprachen (bei ihrer Anfunft) bem Dompejus gang freundschaftlich gu, und diefer ließ fich endlich durch den Septim , der im Seerauberfries ge als hauptmann unter ihm biente, und ihm noch etwas tennbar war , bewegen , mit einem geringen Gefolge in ben Rabn (ber Albgeordneten) zu fteigen, in wels dem er vom Adillas und Septim ermordet murbe. Much A. Centul murbe auf tonigliche Ordre feftges fest, und im Rerter getobet.

# S. 105.

Bei seiner Ankunft in Afien erfuhr Cafar, T. Ampius seie eben im Begriffe gewesen, ben Schatz ans dem Tempel der Diane zu Ephesus wegzunehs men, und hatte in dieser Absicht alle Senatoren in der Provinz zu sich beschieden, um sich auf ihr Zeugniß wegen der Summe des vorgefundenen Werthes berufen zu können : allein durch die Nachricht von Cafars Ankunft seie er gestört worden, und habe die Flucht

Slucht genommen. — Cafar bat alfo gum zweitens enale ben Schatz zu Ephefus (q) gerettet.

Unter andern gieng auch bie guverläßige Sage, bas Bilbnif ber Siegegottinn in bem Tempel ber Minerpe ju Elis, bas ber Minerpe gradaber ftand, und die Gottinn anschauete, babe ihr Angeficht an bem Tage, wo Cafar nach Ausrechnung ber Beit ben Dompejus folug, nach ber Thure und bem Gins gange des Tempels gewendet. Un eben diefem Tage borte man zweimal zu Untiochien in Sprien ein fo ftarfes Schlachtgeschrei und Trompetenblafen , daß bie Burger mit ihrem Gewehre auf den Ball liefen. Diefes geschah auch zu Dtolemais. Bu Dergamus . erschalten in dem verborgenen und entlegenen Theile bes Tempels, ober Abyton, wie die Griechen ben Drt (r) nennen, mobin auffer ben Prieftern Niemand kommt, Pauken. Bu Tralles zeigte man in bem Zempel der Siegegottinn, wo man bem Cafar eine Statue errichtet batte, einen Palmenbaum, ber diefe Tage hindurch gang (s) frifch aus bem Boben gwis fchen den Steinen bervorgemachfen mar. -

R 4

6. 106.

- (9) Gieb S. 33.
- (r) Gin Bufat permuthlich.
- (s) Integra, aus bem die Berfalfdung ex telle entstanden ift. Bur andern Beiten murben Sant Georgen auf weisen Schimmeln erfchienen fein, oder Bilder gesprochen haben: wie fich boch immer ber Pobel gleich bleibt !!!

#### 6. 106.

Cafar hielt fich nicht lang in Affen auf ; fonbern muthe maßte auf die nachricht, Dompejus habe fich bei Der Infel Cypern feben laffen, die er betam, feis ne Rlucht feie theils wegen beffen Berbindung mit Rappten : theils wegen ber übrigen Bortheile, Die er hier erwarten tonnte, babin gerichtet; und fcbiffte alfo mit ber Legion, die ihm aus Theffatien hatte nachfolgen muffen, und noch einer, die er aus 21chas ien von bem Generallieutenante Q. Suffus ju fich beordert hatte nebft 800 Reutern, gehn rhodifchen Rriegeschiffen, und noch einigen aus Aften nach Alexandrien. - Diefe beibe Legionen waren nur 3200 Mann ftarf: benn bie übrige Dannichaft tonne te wegen ihrer Bunben, ober ber melen ausgestandes nen Strapagen, ober auch ber großen Mariche wegen nicht nachfommen. Allein Cafar rechnete auf ben Ruf feiner Thaten, und begab fich mit feiner fo fcmas den Armee ohne Bedenten babin. (Rurg) er furche tete nirgendemo einen Anftog.

Bu Alexandrien vernahm Cafar ben Tod des Pompejus. — Gleich bei feiner Anfahrt erregte die Befatung des Königs in diefer Stadt einen Tumult, und von Seite der Einwohner geschah ein starter Aufs lauf gegen ihn, weil er sich die Saszes vortragen ließ, welches man durchgängig für eine Beeintrachtisgung der königlichen Hoheit ausschrie. — Der Lerment wurde zwar gestillt, jedoch erfolgten diese Tage hind durch

durch noch mehrere Auflaufe, und nicht wenige Gols daten wurden allenthalben in der Stadt umgebracht.

#### S. 107.

Als Cafar fich in biefe Lage verfetet fah, gab er Ordre, die Legionen, die er aus den Pompejern errichtet batte, aus Mfen berbeifubren: denn Der Bestwind, bei bem man unmbalich ju Alexandrien auslaufen fann , verbinderte ibn , dieje Stadt zu verlaffen. - Unterdeffen bielte er bafur , bas romifche Bolt und er, als Rouful, habe die Streitigfeit gwis ichen ber toniglichen Ramilie ju entscheiden; befone bers ulaubte er, diefes schluge in feine Umtepfliche ten ein, weil in dem vorigen Jahre vermbge ein nes Borichlages und Rathichluffes mit dem altern Dtolemaus ein Bundniß mare geschloßen worden : und erflarte berohalben, "er fande fur gut, baff ber "Ronig Drolemaus und feine Schwefter Aleopas etra ibre ftebenbe Armee abbantten, und anfatt ber "Baffen ihre Streitigkeit vor feinem Richterftuble burch ben Beeg bes Rechtes entscheiden ließen.

#### §. 108.

Der Rämmerling und haushofmeister Pothin, ber wegen ber Minderjährigkeit bes Königs einsweis len Reicheverweser war, — klagte anfänglich bei seis nen Bertrauten, und ausserte einen Unwillen, daß ber König (von einem Fremden) zur Rede und Berantwortung gezogen wurde. Als er einige Unters

ftügung von den toniglichen Ministers fand, die von seiner Parthei waren, berlef er in der Stille die Urs mee von Pelus nach Alexandrien, und übergab dem Achillas, von dem wir schon oben (t) geredet haben, bas Kommando, nachdem er ibn mit Bers sprechung für sich und im Konigs Namen angefeuert, und ihm theils in Briefen, theils auch durch Abges vrdnete, seine Berhaltungsbefehle mitgetheilt hatte.

Der Bater Dtolemaus hatte von feinen zween Sohnen und eben fo vielen Tochtern die beiden als tern. Gohn und Tochter, im Teftamente zu Rachs folgern ernennt, und in eben diefem letten Billen Das romifche Bolf bei allen Gottern und allen Bers tragen, die er zu Rom eingegangen feie, befcwos ren, feine Berfügung gu erfüllen. - Gine Abicbrift pon diefem letten Willen murbe durch feine Abgeords neten nach Rom gebracht, und follte in ber Schatz Tammer aufbewahrt werden, allein man gab fie bem Dompeius, weil man fie bei ben obmaltenden Staates angelegenheiten nicht in feine Beborbe bringen tonns te. - Die andere Abschrift von gleichem Innhalte. bie zu Alexandrien blieb, und (mit bem toniglichen Ditschaft) versiegelt mar, tam (also allein) m biefer Stadt jum Borfcheine.

#### §. 10g.

Mahrend diefen Berhandlungen beim Cafar, in

<sup>(</sup>t) Gieb S. 104.

benen er nichts mehr wunschte, als Freund von beis ben Theilen und Bermittler die Streitigkeiten in dem königlichen Hause beizulegen, lief die unvermuthete Nachricht ein, die königliche Armee mit der ganzen Menterei seie im Anmarsche gegen Alexandrien. — Casar war zu schwach, sich mit Zuversicht auf den Sieg auf dem freien Felde mit dem Feinde einzulassen, und hatte also nichts anders übrig, als sich vorstheilhaft in der Stadt zu seben, und seine Augenmers ke auf die Anschläge des Achtlas zu heften. Untersbessen ließ er sein ganzes Korps die Wassen ergreisen, und sprach dem Könige ernstlich zu, Abgeordnete von seinen angesehensten Bertrauten zum Achillas zu schieden, und ihm seine Willensmeinung bekannt zu machen.

Achillas ließ die Abgeordneten vom Ronige DiosForid und Scrapion, welche beiden vordem den Gefandtschaftsposten zu Rom gehabt hatten, und bei dem
altern Ptolemaus in großem Ansehen gestanden waren,
gleich bei ihrer Ankunft, ohne sie anzuhören, oder ihren
Auftrag zu vernehmen, ergreisen, und gab Befehl, sie
umzubringen: Einer von ihnen wurde auch wirklich ges
tödtet; der Andere tödtlich verwundet, und für todt
von seinen Leuten fortgetragen. — Casar versicherte
sich hierauf der Person des Königs, und bachte, das
königliche Ansehen wurde viel Eindruck bei dessen Bolskern machen, und man wurde dadurch den Krieg eher

für ein Bert von einigen Privatleuten und Maltons tenten, als vom Ronige, betrachten.

#### S. 110.

Das heer bes Achillas war ichlechterbings nicht gu verachten, man mogte feine Starte, ober bie Truppen, ober ihre Uibung im Rriegsmefen betrache ten : benn er hatte 20000 Mann auf ben Beinen, und biefes maren (großenthells) von Gabins (u) Bolfern . bie fich icon bae freie und uneingeschrantte Leben gu Alexandrien angewohnt, Rom und die romitche Rucht vergeffen, und Weiber genommen batten, mit benen bie Meiften fchon Rinber batten. - Dargu bat man noch einen Theil von bem rauberischen Gefindel und den Malfontenten in ben Provingen Sprien und Ciligien, wie auch in ben angrangenden gandern ges fammelt; und noch uberdas viele fur Bogelfreiers Harte, und (aus Rom) Berbannte gestoßen : benn ein jeder Ausreißer von uns fand ju Alexandrien fis cher feine Aufnahme und fein gemiffes Brod, wenn er fich nur bei den Truppen unterhalten lief. - Bolls te auch ein herr fich feines Stlaven bemachtigen . fo murbe ihm biefer von ben gufammengerotteten Gols baten wieber aus ben Sanden geriffen, bie, weil fie beinabe alle eines Gelichtere maren, bei Bertheidigung eines Rameraben gleichsam ihre eigene Cache pertheibigten. - Diese foderten gemobnlich nach ber vers iabrten Urt der Befagung ju Alexandrien ben Tob ber łħ.

königlichen Ministers, plunderten die Reichen, um ihren Sold zu. vermehren, lagerten sich vor die Resistenz, setzen Könige ein, und ab, (und s. w.). — Dars bei besanden sich auch 2000 Reuter, die bei den viels fältigen Kriegsunruhen in Alexandrien gleichsam eins heimisch geworden waren: benn sie hatten den altern Ptolemaus wieder auf den Thron gesetzet, zween Sohne vom Bibul umgebracht, gegen die Agyptier gebient. — So geübt waren sie im Kriege.

#### §. 111.

Achillas, der fich auf diese Wolfer verließ, und ganz verächtlich von Cafars Truppen bei ihrer Schwasche dachte, besetzte Alexandrien die, Gegend ausgenomsmen, die Cafar innen hatte. — Er wollte zwar bei dem ersten Angriffe auch in Casars Pallast eindrinsgen: allein Cafar hatte die Straffen mit seinen Roshorten besetzt, und trieb ihn zurud.

Bu ber nemlichen Zeit setze es auch einen Schaarmustel am haven ab, welcher ein startes Gefecht nach sich zog: benn bas handgemenge gieng bei ben gestrennten Posten in mehreren Straffen zugleich an. Besonders hatte sich der Feind mit starter Macht (gezgen ben haven) gewendet, um die Kriegsschiffe wegzunehmen, beren fünfzig zum Dompejus gestoßen; aber nach dem Treffen in Theffalien zurückgesegelt waren. — Es waren lauter auf das Beste ausgetas Kelte und eingerichtete Oreiruderer und Funfruderer.

Darzu fam noch bie gewöhnliche Bededungeflotte von Alexandrien , die und zwei und zwanzig Schiffen mit Berbeden bestand. - Satte fich ber Reind diefer Schiffe bemachtiget, und Cafare (fleine) Flotte meggenom. men, fo maren fie herr von dem haven und ber gans gen See gemefen, und batten bem Cafar alle Rufube und Silfe abgeschnitten. - Das Treffen mar alfo fo beftig auf beiben Seiten, als es fein mußte, inbem ber Reind fah, mit Eroberung ber Rlotte hatte er ges ifcmind über ben Cafar entscheibend gefieget; Cafars Leute aber mußten, von dem gegenmartigen Siege biens ge ihre gange Boblfahrt ab. - Cafar fiegte, und ftedte nicht allein biefe Schiffe insgesammt; fonbern auch ben Reft in ben Arfenalen in Brand : benn mit feiner geringen Dacht tonnte er fich nicht fo weit in ber Gradt behaupten. - hierauf unternahm er unges faumt eine Landung auf dem Dhar.

#### §. 112.

Der Phar ift ein fehr hober und tunklicher Thurm auf einer Insel, von der er seinen Namen hat. — Diese Insel, die Alexandrien grade über liegt, und den Haven bildet, wird durch eine Brude und einem engen Damm von 900 Schritten mit der Oberstadt vereiniget, und enthält verschiedene Wohnungen der Egyptier, wie auch ein Dorf von der Größe einer Stadt. Die Einwohner plünderten gewöhnlich, gleich den Korsaren, die Schiffe, die entweder durch Unswissenheit (der Steuerleute) oder durch die Winde ein

wepig ihren Beeg verfehlten. — Gegen ben Willen des Besigers vom Phar kann kein Schiff wegen der schmalen Einfahrt in den Haven einlaufen. — Dieses befürchtete eben damals Cafar, nahm deros hatben mahrend dem Treffen mit dem Feinde durch eine Landung den Phar weg, und besetzte ihn. Das durch konnten die Schiffe mit Proviant und Hilfstruppen ungehindett einlaufen: benn er hatte durch Abgeordnete von allen angränzenden Landern rund herum Hilfsvölker auffodern laffen.

Das Treffen in ben übrigen Straßen blieb unents schieden, und kein Theil, wie es die eugen Straßen mit sich brachten, wurde zum Weichen gebracht. — Der Berlust auf beiden Seiten war unbedeutend. — Tas besetzt nur so viel von der Stadt, als nothig war, und verschanzte sich des Nachts. — In dem Umfange von seinem Quartier lag die königliche (x) Burg, die einen kleinen Theil der Stadt ausmachte, und den Tasar gleich anfangs zur Wohnung anges wiesen wurde. Nabe an dem Palast stieß ein Theaster, das für ein Rastell dienen konnte, und Thore nach dem Haven und den (y) königlichen Arsenalen zu hatte. Casar verschanzte sich die folgenden Tage noch stärter, so daß er durch seine Werker, wie durch eie

ग्रदत्त

<sup>(</sup>x) Bermuthlich regia, wie einige handschriften haben, und nicht regia.

<sup>(</sup>y) Regia nach ber Berbefferung bes gelehrten Morus für reliqua.

nen Ball gebedt murbe, und nicht mehr gegen feinen . Willen gur Schlacht konnte genothiget werden.

Unterbeffen floh die jungste Prinzesinn des (versstorbenen) Königs Ptolemaus aus der Residenz zum Achillas, in der Hoffnung, der Weeg zum Throne stände nur offen, und führte mit ihm gemeinschaftlich den Krieg (gegen den Casar) fort. — Doch gar bald entipannen sich zwischen beiden wegen der Macht Im stigkeiten, welches für die Soldaten sehr einträgslich war: denn beide Theile suchten die Armee durch große Geschenke zu gewinnen.

Da biefes bei dem Frinde porgieng, wurden (einisge) Unterhandler verrathen, und ergriffen, die der Jaus, hofmeister und Reichsverweser Pothin aus dem Stadtbezirke, den Casar innen hatte, an den Achilias schickte, mit der Ermahnung, seinen Plan forts zusehen, und ja nicht den Muth sinken zu laffen. Casar ließ also den Pothin toden; und so entstand der Krieg mit den Alexandrinern.



# Anhang

u

76472

## Casars Werfen,

ober

A. Hirzius Panfa's (a) Sistorifde Nadricten

bom

## Alexandriner Ariege:

### Innhalt.

- I. Rriegeruftungen in Alexanbrien. G. 1. -- 4.
- 11. Gany meds unglaubiges Unternehmen, bas Rid maffer untrinfbar ju machen, und Cafars Begem mittel. S. 5. — 9.
- III. Seetreffen und Berluft ber Alexanbriner. S.
- IV. Groberung bes Whars. G. 17. 18.
- N. Cafars ungludlicher Angriff auf Die Brudenfcange: S. 19. --- 22. VII.
  - (a) Das Wort Panfa ift ohne Anftand ein Bufat, ins bem hirgins und Panfa zwo verschiedene Perfernen maren.

(Casar III. Band.)

### Alexandriner Rrieg.

2

43 E

- VI. Entlaffung bes jungen Konigs Ptolemans gu fet nem Bolfe. S. 23. 24.
- VII. Des rhobischen Abmirals Cuphranors Tob. S. 25.
- VIII., Mithribats Anmarfch mit bem Entfage, Ginnahme von Pelus, Schlacht und Sieg über ben toniglichen Bortrab. S. 26. 27.
- IX. Cafare Schlacht mit bem Konige, und Sieg. J. 28. 31.
- R. Aibergabe von Alexanbrien. Neue Konige. G.
- MI. Domigens Riederlage in ber Schlacht mit bem Pharna &. S. 34. 41.
- Mu. Auftritte in 3llprifum. 6. 42. 47.
- XIII. Unruhen in Sifpanien megen ben Gelderpreffungen bes Raffius Longin. S. 48. 65.
- MIV. Edfare Feldaug gegen ben Pharnas. Sies .. und Antunft in Italien. G. 66. 78.

#### 6. I.

Pachdem fich (nun) das Kriegsfeuer in Alexandrien entzündet hatte, ließ Cafar seine ganze Flotte von Rhodus, Syrien und Cilizien zu sich kommen: in Kreta wurden Bogenschützen, und vom Krabatäer Könige Malch Renter aufgebothen: schweres Geschütz, Getreide und hilfetruppen mußten von allen Orten herbeigeschafft werden. Unterdeffen verschanzte er sich von Tag zu Tag stärker, und an allen minderhaltbaren Platen wurden Burüftuns

gen für die Schirmbacher und Blendungen gemacht aus den haufern aber ließ man durch gemachte Deffe nungen die Mauerbrecher auf die benachbarten Ges baube spielen, und so, wie man durch Umftärzung eines hause sich Platz machte, oder mit Gewalt wege nahm, die Schanzen erweitert: benn gegen das Feuer ist Alcxandrien ziemlich gesichert, indem die Gebäude nicht mit Balten belegt, und (überhaupt) ohne holze wert sind; sondern auf Gewölben und Schwiebogen ruhen, und mit Kiese und Sande, oder auch mit ein nem Boden (von Steinen) überkleistert sind.

Cafars hauptplan gieng dabin, die Segend, webbie Stadt wegen eines Sumpfes auf der Subseits ungemein schmal ift, durch aufgeworfene Werter und Graben von den übrigen Theilen der Stadt zu trensnen, in der Absicht, seine ganze Armee einzig und allein kommandiren zu können, während dem der Stadttruppen zwei verschiedene und getrennte Korps ausmachten; hernach um seine Leute in der Noth vera stärken, und von der entgegengesetzen Stadtseite unsterstätzen zu können; vorzüglich aber um überstüßiges Wasser, wie auch Fourage in der Menge zu haben, deren Sins ihm gänzlich gebrach, das Andere aber in seinen Quartieren nur kümmerlich zu haben warzweiden Bedürftusse konnte er sich bei dem Besige des stumpsigen Gegenden die zum Uiberstuße verschassen

S. 2.

Muein auch die Alexandriner giengen in keinem Etude folafrig ober faumfelig ju Berte : benn erfts lit hatten fie in gang Lappten und allen jugeboris gen gandern Abgeordnete und Rommiffaire berumgefcidt, um Truppen auszuheben. - hernach mar in ber Stadt felbften ein großer Borrath an Baffen unb Geichut nebft einer ungahlichen Denge Bolts gufammengebracht. - In Alexandrien hatte man uns gablbare Baffenschmieden angelegt, alle mannbare Stlaven bemaffnet, bie von reichern herren gefpeifet, und befoldet murben. - Dit diefer (neu errichteten) Manuschaft maren die entlegenen Schangen befett; bie langbienenden Roborten aber maren in die Saupte. plage der Stadt ohne alle Beschaftigung poffirt, bamit man fie bei jedem Ungriffe, er mogte gescheben. mo er immer wollte, mit ihren vollen Rraften tonns te anruden laffen. Alle Strafen und Gafchen batte man breifach mit Quaderfteinen, und wenigstens viers gig Schube, boch verbauet; die niedrigen Stadtgegenben aber mit ungeheuren Thurmen von geben Stod's werfen vermahrt. Uiberbas maren auch Rollthurme. uon der gemeldten Große errichtet worden, die man auf den untenangebrachten Radern mit Geilen und angespanntem Diebe auf den graden Grragen von. Alexandrien, wohin man es fur gut befand, bringen. Connte.

#### **§.** 3.

Man batte in der Stadt bei ihrem fo fruchtbaren Boden, und ihrem großen Reichthume einen Uibets fluß an allen Bebarftniffen. - Die Ginmobner felb. ften find bas erfindfamfte und icarffinnigfte Boll, bas man fich nur einbilden fann. Alle unfere Arbeis ten, die fie faben, machten fie fo meifterhaft nach, baß man (faft) glanben follte, wir batten nach bem Plane ber Ihrigen gearbeitet. Auffer bem erfanden fie Dieles aus eigenem Ropfe. - Gie behaupteten fich nicht nur in ihren Poften, fondern bennruhigten auch an gleicher Beit die Unfrigen. - Die Boltebaupter ftellten bei den Unterredungen und Bolfsverfamme lungen vor, "bie Romer machten allgemach eine "Gewogenheit baraus, Lappten ju befeten. - Ent "vor wenigen Jahren feie Gabin (b) mit einer Armee "in ihrem Lande gestanden, - Dompejus habe fich ba-"bin geflüchtet , - nun feie Cafar mit feinen Eruppen "eingerucket. - Nicht einmal burch bie Ermorbung "des Dompejus babe man beffen Ginmarich abweit-"ben tonnen. — Ihr Staat murde auf folche Beffe "in furger Beit eine romifche Proving fein, wenn man "ibn nicht mit Gewalt vertreiben murbe; und ju bie-.. fem Borhaben muffe man fogleich fcbreiten : benn "jetzt tonne er bei ber Bitterung gu biefer Sahres "Beit teine Silfe von jenfeits bem Meere ber erhalten.

#### §. 4.

Unterbessen war, wie wir schon angemerkt (c) has ben, zwischen bem Achillas, dem General der alten Aruppen, und der jüngern Prinzessenn des Ptolesmäus, Arsinoe eine Zwistigkeit ausgebrochen: man trachtete beiderseits einander nach dem Leben, um das Oberkommando an sich zu reißen: allein Arsis noe kam durch hilse des Ganymeds, eines Bersschnittenen, und ihres haushofmeisters, dem Achillas vov, und ließ ihn umbringen. — Nach dessen Achillas vov, und ließ ihn umbringen. — Nach dessen De fährte sie allein ohne einen Nitgebieter und Ansses, der das ganze Kommando: — Die Armee wurde dem Ganymed übergeben, und dieser theilte nach dem Untritte seines Amtes reichere Geschenke nurer die Aruppen aus, und giong überall gleich thätig zu Werke.

#### S. 5.

Sanz Alexandrien beinahe ift untergraben, und hat Kandle bis an den Lil, durch welche das Fluß, wasser in die Privathäuser geleitet wird, wo es sich allgemach von den Unreinigkeiten ansibset, und seit. Davon trinken gewöhnlich die Herrschaften und ihr Gestude: denn das Wasser im Lil selbsten perursaschet wegen des häusigen Leimen und Schleiches in demselben viele und verschiedene Krankheiten: doch muß sich der gemeine Mann und das Kolf damit begnügen, weil es in ganz Alexandrien keinen Brunnen gibt. Allein der Lil sloß auf der Seite, den

ben die Alexandriner befett hatten; und Ganyomed tam daher auf den Gebanten, unfern Leuten, die zur Sicherheit der Schanzen vertheilt lagen, und gaffenweise aus den hausern, Ranalen und Zisternen thr nothiges Waffer zogen, das Trintwasser zu vera derben.

#### 5. 6.

Dieses Norhaben fand Beifall, und er übernahme ein großes und mubleliges Werk. Alle Ranale in den Stadtwertheilen, die er innen hatte, murben verftos pfet, und aller Buflug bes Rilmaffers nach biefer Geis te gehemmet ; woranf er mit Rabern und Dafcbinen eine Menge Waffer aus dem Meere jog, und diefes unaufhörlich von oben berab in ben Mil nachk bem Bezirte des Cafars gieffen lieg. — Das Maffer, das in den Gebäuden nachft dem Mil geschöpfet wurde, hatte bemnach gegen die Gewohnheit einen ets was falgigen Gefchmad, und feste bie Ginwohnen in große Bermunderung , was boch bie Urfache biers von feie. Ja fie tranten ihren eigenen Ginnen nicht, indem die Bewohner in den entferntern Gegeuden be-Saupteten, bas Baffer babe noch bie nemlichen Eb genschaften und ben Geschmad, wie fonften. - Dan Rellte endlich in ber gangen Stadt Berfuche an, und fand bei diefen Droben ben großen Unterschied. -Bald hierauf tonnte man bas Baffer nachft dem Mil folechterdings nicht mehr trinten, und auch jenes in

ben entferntetn Gegenden fieng an unschmachafter und ziemlich falzig zu werden.

#### S. 7.

Da foldergeftalt die Berfalidung bes Baffers auf fer 3meifel mar, gerieth Alles in folche Befturgung, als wenn man nun bas Meuferfte ju befürchten hat= te. - Einige fdrien, daß Cafar noch mit bem Befehle zur Ginbarquirung der Truppen gogern wollte : Andere waren noch (d) mehr wegen ber Zufunft in Aurcht und Gorgen, indem man die Buruftungen gut Abfahrt bei ben fo nabe ftebenben alexandrinischen Truppen nicht geheim vornehmen; noch auch fich im Salle eines Angriffes von Denfelben einschiffen tonnte. Ce befand fic aber eine Menge Alexandriner in bem Begirte bes Cafars, bie er in bem Befige ihrer Bohnungen gelaffen hatte, weil fie es dem Scheine mach bffentlich mit und bielten, und von den Ihris gen abgefallen waren : fo baß (e) Einer, ber mir Behaupten wollte, "bie Alexandriner feien feine fale "fche und unbesonnene Leute, lang murbe vergebens "får fie fprechen., Benn man gu gleicher Zeit biefe Maxion und ihren Charafter genau fennen lernt, fo Kann Niemand in Abrede ftellen, diefes Wolf babe bie arbfte Aulage gur Berftellung und Berratherei.

<sup>§. 8.</sup> 

<sup>(</sup>d) Rad ber Lesart malto gravins, welche bie Sanbidriften haben, und nicht multo graviorem, wie in ben Ausgaben fleht.

<sup>(</sup>e) Diegange Stelle bis an bas Ende bes S ift verbächtig.

#### 6. 8.

Cafar fucte burchtroffliches Aureben und vernunf. tige Borftellungen feinen Leuten ihre Furcht gu benebe men, indem er fie verficherte, "man durfe nur in bie "Erbe graben, um fuffes Baffer gu haben : benn "auf allen Ruften befanden fich von Natur aus Baffers "quellen; und follten auch Barptens Ruften gegen "bie Beschaffenheit der übrigen eine Ausnahme mas "den, fo tonnten fie bennoch, da fie eine freie Gin-"und Ausfahrt auf bem Meere; die Alexandriner "aber teine Rlotte hatten, taglich auf ben Schiffen "Maffer ohne hindernig entweder links von dem Das graton, ober rechts von der Jufel Dbar berbeifchafs .. fen : benn bei ben entgegengesetten Lagen biefer "ameen Derter mußte allzeit eine. Fahrt bei auch noch "fo midrigen Binden immer offen bleiben. - Der "Borfchlag gur Abfahrt gienge gar nicht an , nicht allein "bei jenen nicht, die vorzuglich auf ihre Chre bielten: "fondern auch nicht einmal bei Leuten, bie nur mes "gen ihres Lebens beforget maren. Rett binter ben "Schanzen hielte man mit genauer Roth bie Ungriffe "ber Reinde aus. Berließe man biefe, fo mare ihnen "der Reind burch die Bortheile, die ihm ber Drt und "feine Macht barbothe, überlegen : bie Ginschiffung ber "Truppen, befonders mit Barten, erfodere viele Beit, "und feie mit verschiedenen Schwierigkeiten verfnus "pfet. - Die Alexandriner bingegen feien außerft "behend, - fennten gang genau die Gegenden und "Baufer. - Diefe murben, befonders bei ihrem Uibeta "muthe, als Sieger vorauseilen, die Anbohen und "Gebäude besegen, und so den Rudzug und ben Beeg "nach den Schiffen abschneiden. — Man sollte dem» "nach diesen Gedanken fahren laffen, und schlechters "bings darauf denken, die Feinde zu demuthigen."

#### §. 9.

Nach diesen Borstellungen, burch die der Muth seiner ganzen Armee wieder auslichte, gab Casar seisenen Hauptleuten den Austrag, mit Hintansetzung als Ier übrigen Arbeiten Brunnen zu graben, und nicht einmal bei der Nacht davon abzulassen. — Der Austrag wurde befolgt: Alles schritt thätig zum Werke, und gleich die erste Nacht zeigte sich süses Wasser in der Menge. — So wurde durch eine Arbeit von wesnigen Stunden die mühseligen Unternehmungen und großen Entwürse der Alexandriner vereitelt.

Mahrenden diesen zween Tagen murde die sieben und dreisigste Legion, ein Theil von den pompejanischen Truppen, die das Gewehr gestrecket hatten, und von dem Domiz Ralvin mit Getreide, Maffen, Geschoße und schwerem Geschütze war eingeschiffet worsden, an die Küsten von Afriken, ein wenig westwarts von Alexandrien, verschlagen, und konnte wegen des lang anhaltenden Oftwindes nicht einlausen. (Jum Glücke) sindet man in dieser ganzen Gegend einen angerft haltbaren Boden zum Ankerwerfen. — Bei dem langen Ausenthalte der Legion an diesem Org

ete fieng es endlich an, an Baffer zu fehlen, und man gab dem Cafar durch ein Ruderschiff davon Nachricht.

#### §. 10.

Cafar beftieg ein Schiff, um in eigener Berfon bie nothigen Maabregeln ju ergreifen , und ertbeilte die Ordre, die gange Klotte, jedoch ohne Truppen am Borde, follte ibm nachkommen : denn er wollte bei ber etwas weiten Entfernung nicht gern feine Schangen entblofen. - Als er bierauf an einem ges miffen Orte, den man Chersones nennt, angetoms men mar, und Matrofen jum Bafferbolen ans gant gefetet hatte, murden einige bavon, bie fich aus Bes gierbe jur Beute ju tief ine Land magten, von ben feindlichen Reutern aufgeboben. - Durch diefe erfuhr ber Reind, wie Cafar in eigener Berfon und amar obne Truppen am Borbe, mit ber Flotte angetoms men feie: auf welche Nachricht man feinblicher Seits glaubte , man tonne nun bei ber fo fchonen Gelegens beit, die ihnen bas Glud anbothe, icon etwas mas gen , alle Schiffe , bie fegelfertig baftanben , bemanns te, und mit der flotte gegen ben Cafar bei feiner Burudtunft auslief.

Dieser fand zwoer Ursachen wegen nicht rathsam, an diesem Tage zu schlagen; benn erftlich war seine Flots te nicht (gehörig) bemannt; hernach war es schon über zehn Uhre: Die Nacht hatte also (natürlicher Beise), wie man leicht einsehen mußte, die Feinde, die auf ihe re Kenntniße von diesen Gegenden rechneten, muthis gergemacht; zur Zeit, wo er nicht einmal im Stande gewesen ware, seinen Leuten Muth zuzusprechen: denn wenn man Tapfere und Feige nicht mehr unterscheiben kann, ist sicher alles Zusprechen zur Unzeit anges bracht. — Er legte sich demnach mit seinen Schiffen so nabe, als möglich war, ans Land, wohin ihme der Feind seiner Meinung nach nicht folgen wurde.

#### S. 11.

Der Reind entbedte ein rhodifdes Schiff von bem rechten Rlugel bes Cafare, bas fich meit pon ber übrigen Flotte por Unter geleget hatte, und fes gelte fogleich auf baffelbe los. Bier Schiffe mit Berbeden nud eine gute Ungabl von unbededten fielen gang heftig uber baffelbe ber. Cafar mußte berobals ben ihm nothwendiger Beife ju Silfe tommen, um Teine Augenzeuge von feiner eigenen Schande ju fein : pbichon er ber Meinung mar, bas gemelbte Schiff habe es, wenn es follte meggenommen, ober ju (f) Grund gebohret merden, billig verdienet. - Es fam alfo zum Treffen, bei dem die Rhodier, ob fie gleich in allen Seetreffen fich burch ihre Geschicklichfeit und Papferfeit auszeichneten , bas Meuferfte thaten . und es porguglich fur diefesmal mit ber gangen Dacht bes Reindes aufnahmen, damit man nicht den erlite tenen Berluft ihren Landeleuten jufchreiben mogte. -Das :

(f) Si quid gravins illis accidiffet.

Das Treffen batte alfo nicht gludlicher (fur une) ausfallen tonnen. - Gin feindlicher Bierenberer murbe erobert; ein anderer verfentt: zwei (g) verloren ibe re gange Mannichaft , und eine Menge Bolts murbe in ben übrigen Schiffen niebergemacht. - batte man nicht megen der einbrechenden Racht das Treffen ens bigen muffen, fo mare bie gange Flotte bem Cafar in die Banbe gefallen. - Babrendem Schroden, in ben ber Reind burch biefe Miberlage verfetet murbe. führte Cafar die (feindlichen) Lafticbiffe (h) mit feis ner fiegenden Rlotte an Bugfeilen, weil ihm ein schwacher Oftwind entgegen blies, nach Alexane brien.

Diefer Berluft foling bie Alexandriner fo nieber. indem fie faben, wir batten es ihnen nun nicht in der Zas pferteit, fondern auch in ber Geschicklichkeit unseres Schiffvoltes vorgethan. . .. (i) Durch die fie fog gar von der Sobe unterftuget wurden, fo daß man fie von ben Saufern vertheidigen fonnte; auch fich mit ibs

<sup>(</sup>e) Wir finden bier nothig von Dubenborpe Lesgre : de inde omnibus epibatis nudata, welches nicht bem folgene ben magna p. multitudot. r. n.p. e. interfecta entipriot abaumeichen, und für deinde due angunehmen.

<sup>(</sup>h) Bermutlich wird bier cum bei vielricibus vermiffet, Sieb Dubenborpe Ausgabe.

<sup>(</sup>i) hier ift eine Lude im Tette. Man muß' fic berot balben über die Unverftanblichfeit ber folgenden Gies - nicht ver munbern.

ihrem gangen Borrathe an Bimmerholze verbaueten . aus Kurcht, man mogte einen Ungriff von unfrer Rlots te aufs Land thun. - Nachbem aber Ganomed im Rriegerathe die Berficherung gab, er wolle nicht nur den Berluft an Schiffen erfeten, fonbern auch bie Daris: ne noch verftarten, fo fiengen eben biefe Leute mit großer Soffnung und Buverficht an, ihre alten Schiffe auszubeffern, und fich noch thatiger mit bem Seemefen abzugeben; und obicon fie einen Berluft von mehr als hundert und gehn Rriegeschiffen, theile in ben Daven, theile in ben Schiffearfenalen erlitten hatten, fo liegen fie doch nicht ihren Entschluß, die Rlotte wieder herauftellen, fabren : benn fie faben mobl ein, im Ralle fie Meifter von der See maren, fo tonne man weder Bilfetruppen, noch Bufuhren bem Cafar berbeifchaf. fen. - Uiberbas wollte auch fomobl bas Schiffvolf in ber Stadt, als bie Ruftenbewohner, die von Rind. beit an fich mit bem Seemefen abgegeben hatten, fich: ber Schiffart als eines Bortheiles bebienen, ben ihnen ihre Lage und ihr Ruftenaufenhalt barboth. And mußs ten fie gar mohl, wie viele Dienfte ibnen icon die fleine Rabrzeuge gethan batten, und fuchten baber mit ale lem Aleife, ihre Marine berguftellen.

#### S. 13.

Alle Mundungen bes Mile waren mit Wachschiffen befetet, um ben Boll einzutreiben, und in bem vers borgenen Arfenal ber toniglichen Burg ftanben alte Schiffe feit vielen Jahren gang mußig. — Die letten

murben alfo ausgebeffert; jene aber nach Merandrien beorbret. - Es fehlte ibnen an Rubern : man nahm alfo die Dacher von ben Sallen', Schulen und bffentlichen Gebanden meg, und verfertigte aus ihren Balten Ruder. - Gegen andere Bedurftniffe gab ih. nen ihre angeborne Beschidlichfeit, ober ber Borrath in ber (fo reichen) Stabt Mittel an bie band, -Und endlich mar ja die Klotte, bie fie ausrufteten. an feiner weiten Rahrt bestimmt ; fondern follte nur bei ben gegenwärtigen Zeitumftanden ju einem Tref. fen bienen, das, wie fie mohl mußten, in dem Begirte bes Savens porfallen murbe. - Gie brachten al. fo in wenigen Tagen zwei und zwanzig Bierruderer und funf Runfruderer ju Stande , ohne die fleinen und offenen Rabrzeuge, beren fie eine gute Ungabl bar. an verfertigten. Man ftellte bierauf in bem Saven über bie Starte einesjeden Berfuche an, bemannte fie mit dem geborigen Bolle, und machte alle moge liche Bubereitungen gum Treffen.

Casar hatte neun rhodische Schiffe: benn von den zehen, die man ihm geschickt hatte, strandete eins währender Fahrt an den Ruften von Agypten, acht pontische, fünf aus Lyzien, und zwölf aus Asienz mnter diesen waren fünf Fünfruderer, zehen Nierrus derer; die übrigen waren kleinere Fahrzeuge und größtentheils ohne Verdeck. Dem ungeachtet rustete er sich zum Tressen: denn er kennte die Feinde, und verließ sich auf seine Truppen.

#### S. 14.

Da es nun endlich so weit gekommen war, daß beide Theile ganz zuversichtlich von ihrer Macht dachs ten: lief Casar um den Phar, und stellte sich gesgen den Feind in Schlachtordnung. Den rechten Flüs gel formirte das rhodische Geschwader, den linken das pontische. — Zwischen beiden Geschwadern ließ er soviel Raum, als man nach seinem Uiberschlage zum Ausbreiten brauchte, nämlich 400 Schritte. hinter diese Linie postirte er die übrigen Schiffe in Reserve, mit der Ordre und dem Besehle, welchem Schiffe (in dem Audertressen) ein jedes nachsegeln, und zu hilfe kommen sollte.

Auch die Alexandriner liefen ohne Bedenken aus, und stellten ihre Flotte in Schlachtordnung. — Ihre Borderlinie formirten zwei und zwanzig Kriegsschiffer die übrigen standen in der zwoten Linie zur Reserve. Mehst diesen kam noch eine große Anzahl von kleinern Fahrzeugen und Nachen mit (k) Brandpfeilen und fenersangender Materie angefüllt aus dem Haven, in der Absicht vielleicht, durch ihre Menge, oder auch durch ihr lermendes Geschrei, oder durch das Fener Furcht und Schröden bei unsern Leuten zu erregen.

Zwischen beiben Flotten war eine Untiefe, die 3n Afriken gerechnet wird : denn man behauptet bier,

<sup>(</sup>k) Malleelis. — Feuergranaden mogte irrige Begriffe ermeden, wenn man auch nicht bei diefem Ausbrude zuviel , wage.

Die Salfte von Alexandrien liege auf Afrikens Bos, ben. — Beide Theile warteten febr lange, wer zuerft biefe Untiefe passiren wurde, weil, diefer nach dem Aibergange beim Ausbreiten der Flotte, oder auch, wenn ihm der Angriff nicht sollte zu Glude schlagen, zu viel gehindert sein wurde.

#### **5.** 15.

Der Abmiral über bas rhodifche Gefchwaber Eug phranor mar ein Mann, ben man wegen feiner Sees Tengroße und Zapferteit eber für einen Romer, als Griechen balten follte. - 3bm batten bie Rhodier megen feinen fo bekannten Renntniffen im Seemefen und feiner Tapferteit bas Rommando aufgetragen. Mis biefer nun Cafare Bebenten mertte, fo forach er : "bu beforgeft, wenn ich mich nicht irre. Cafar! "eber ichlagen ju mugen, ale fich beine Linie ausgen "breitet babe, wenn bu querft über diefe Untiefe fegen "marbeft. Allein überlaffe und bie Cache: wir mot-"ben Reind aufhalten, und gewiß beiner Erwartung "bon und entfprechen, bis bie gange Rlotte übergefes "bet ift. Fur une ift es bochft foimpflich und fcmeras "baft, wenn biefe fich noch langer ver unfern Mugen "bier fo braften follen...

Cafar beftarte ibn in feinem Muthe, und fprach mit ben größten Lobserbebungen von feiner Entschloßenbeit ; worauf er bas Zeichen jum Schlagen gab. — Wier Bier rhodifde Schiffe fetten über die Untiefe, und murs ben pon den Alexandrinern umgeben , und angefal-Ien. Diefer Angriff murbe nicht nur von den Abos Diern anegehalten, fondern ihre Linie auch mit Runft und Geschicklichkeit ausgebehnet. Der Reind fonnte Demnach feiner Uiberlegenheit ungeachtet teinem Schifs fe wegen ibrer Kertigfeit an die Seite tommen , -Teinem die Ruber abstreifen; sondern fab überall bet lebem Angriffe bie Schiffeschnabel gegen fich gemenbet. - Unterbeffen paffirten auch die übrigen Schiffe die Untiefe, und nun half naturlicher Weise bei bem engen Raume, ben man hatte, nichts mehr Runk pber Wiffenschaft: fondern Tapferteit gab ben Ausfolga, - Niemand von uns ober von den Alexane Drinern bachte jest mehr an Arbeit ober Belagerung. Alles flieg auf die oberften Giebel ber Gebaude, fuche te fic die befte Ausficht nach der See ju, und flebe se mit Gebethern und Gelubben bei ben unfterblichen Gottern um den Sieg fur feine Parthei,

#### 5. 16.

Die Folgen von diesem Treffen waren für beide schlas genden Bolter verschieden. — Wir hatten beim Bers luste der Schlacht schlechterdings keinen Weeg zur Flucht, weder zu Wasser noch auf dem Lande, mehr abrig; und konnten bei dem Siege selbsten noch nicht auf den geringsten Bortheit rechnen. — Siegte aber die feindliche Flotte, so hatte sie Alles gewonnen; bei dem Berluste noch nichts verspielet. — Nuch diefes kam

Einem bart und bebaurungswürdig vor, daß fo wes nig Maunschaft bas Schudfal bes Rrieges und ber gangen Armee entscheiden sollte; und daß, wenn Gie nige bavon nicht tapfer und muthig genug stritten, auch die übrigen, die an der Schlacht feinen Antheil nehs men konnten, badurch leiden (1) mußten.

Cafar batte biefes bie Zage vorber feinen Leuten mehrmalen vorgeftellt , um fie ju größerer Tapfers feit beim Treffen angufeuern , indem fie die Erhals tung ber gangen Urmee ihren banden anvertraut fas ben. - Gleichergeftalt batte einjeder feinen Rameras ben, Freund und Befannten auf dem Beege gu ben Schiffen , wobin man bie Truppen begleitete , befchmoe ren, ja bem Butrauen, mit bem er und bie übrige Armee ihn jest ins Treffen geben liefe, au entfores den. - Dan focht alfo (unferer Seits) fo tapfer. bag ben Seeleuten und Ruftenbewohnern weber ihre Runft oder Wiffenschaft , noch die überlegene Gees macht etwas half; noch bie aus einer fo großen Mens ge (m) ausgelefene tapfere Mannichaft unfern Truppen bas Gleichgewicht halten fonnte. - Bir nahmen einen Runfruderer und einen 3meiruderer mit Goldaten und Matrofen weg. Drei (feinbliche) Schiffe murs 28 2 ben

<sup>(1)</sup> Cadendum. wie Ginige bas nicht fo gang paffende cavendum bier verbeffern.

<sup>(</sup>m) Flexi ad virtutem. — Gine ungewohnliche Redensart, fatt beren ber gelehrte Davis gang finnreich elect; kefen will.

ben versentt, ohne daß wir ein Einziges verloren. — Der Reft von der Flotte fluchtete sich nach der nahen Stadt, und wurde von ben Dammen und den nachft der See liegenden Gebauben gededt; uns aber bas Anlegen nachst den Ruften verwehret.

#### §. 17.

Cafar hielt ichlechterbings fur nothig, Die (n) Infel (vor Alexandrien) und ben Damm an berfelben
wegzunehmen, bamit ihm der Feind nicht oftere noch
in der Folge entwischen mogte: benn jetzt, da er mit
ben Berschanzungen in der Stadt großentheils fertig
war, trauete er sich die Krafte zu, die (0) Infel und
Stadt zugleich anzugreifen.

Diesem Entschluße zu Folge besetzte er mit zehn Rohorten, und dem Kerne von den leichten Truppen, wie auch mit (p) gallischen Reutern, die er zu seinen Absichten tauglich fand, Barten und Kahne, und that hierauf auf der entgegengesetzten Seite der Insel mit den bedeckten Schiffen einen falschen Angriff, dem Feinde eine Diversion zu machen. Für jene wurs den ansehnliche Belohnungen ausgesetzt, die zuerkt landen warden.

Der

<sup>(</sup>n) Man ichlage megen biefer Infel und bes Dammes ben f IIn. im Burgerfriege nach.

<sup>(0)</sup> Bei Diefer Stelle finden fich in den handschriften vier le Varianten.

<sup>(</sup>p) Nach der Lesart quosque, die Lipfius für das bloft quos des Oudendorps eingeführt hat.

Der Reind hielt anfanglich auf beiben (q) Seiten ben Ungriff aus : benn er wehrte fich von den Das chern, und hatte ju gleicher Beit die Ruften befetet. wegen beren felfigen Boben eine Landung ohnebin fcon mubfam war. Die engen Ginfahrten wurden mit Nachen und funf Kriegeschiffen geschickt und funfts lich vertheibiget. - Allein man lernte enblich bie Gegenb fennen, und fieng an, bie Rurthen ju burchs waben. - Cobalb nun einige Mannschaft von uns die Ufer erreichete, und mit ben andern Truppen, bie ihnen nachkamen, ben Feind auf ben ebenen Ru-Ren muthig anfielen, nahmen alle Ginwohner bes Dhars die Rlucht. - Rach ihrer Entfernung behaup. teten die feindlichen Truppen auch nicht langer mehr ben Saven, fondern legten an ben Ruften und bem Rleden an, und fprangen aus ben Schiffen, bis Bohnungen noch zu vertheidigen.

#### §. 18.

Doch auch auf den Verschanzungen selbsten konnten die Feinde nicht langer aushalten, obschon hier die Häuser, wenn man Kleines mit Großem vergleis chen darf, eben so, wie in Alexandrien, gedauet sind, und die hohen aneinandergekettelten Thurme eine Art von Mauren vorstellen; auch (überdas) uns sere Leute weder mit Leitern, noch mit Faschinen oder andern Bedürftniffen zum Stürmen angekommen waren. — Allein im Schröden weiß man gewöhnlich B3 3 nicht,

<sup>(</sup>q) Pariter.

nicht, was man thut, ober benft : bie Rrafte verlafs fen Ginen, wie es bier gefchab. - Denn bie Reinde. bie es auf bem ebenen und freien Relde ohne Bedens fen mit uns aufgenommen batten, getraueten fich num bei dem Schroden über die Rlucht ber Ihrigen, und nach einem geringen Berlufte nicht auf Mauren von breifig Schuben in ber Sobe Stand gu halten; fonbern fprangen über ben Damm ins Deer, und fcmame men 800 Schritte weit noch ber Stadt. - Doch murs ben Biele gefangen, und niedergehauen. - Die Bahl . ber Gefangenen belief fith überhaupt auf 600 (r).

#### 6. 10.

Cafar ließ den Ort plundern, und fchentte die Beus te feinen Truppen. - hierauf warf er auf ber Brus de nachst dem Dhar eine Schange auf, und besette fie : benn auch biefen Poften hatten die Dhariter verlaffen; - und nur die viel beffer (s) vermabrte Brude uachft ber Stadt fuchten die Alexandriner an behaupten. - Aber auch Diefen Poften griff Cafar ben Zag barauf auf die nemliche Beise an, weil mit ber Begnahme biefer zween Poften bas Unslaufen ber Schiffe und ber Weeg ju gablingen Unfallen bem Reinde, wie Cafar mobl einfab, gesperret wurde .-Die Bachen von der Brude maren icon wirklich burch

<sup>(</sup>r) Die Sandschriften haben hier fo viele Taufende.

<sup>(</sup>s) Alexandrien hatte amo Bruden, burch beren eine ber Damm swiften ben beiden Saven mit bem Phar, burd bie andere aber mit ber Stadt vereiniget murbe.

bas grobe Gefdut von ben Schiffen und bas fleine Sefchoffe nicht nur weggeftaubt, und in bie Stadt getrieben : fondern auch beilaufig brei Roborten (vom Cafar) and Land gesethet: benn mehrere faste ber enge Ort nicht; boch ftanben die übrigen auf ben Schiffen in Bereitschaft. hierauf befahl Cafar, eine Reboute vor ber Brude gegen ben Reind ju aufzus werfen, mid ben Bogen, burch welchen bie Schiffe ausliefen, und worauf die Brude rubete, mit Steinen auszufällen, und zu verftopfen. - Bare bas (lets te) Borhaben ausgeführt worden, fo hatten (t) bie Alexandriner nicht einmal mit einem Rabne auslaufen tonnen. - 218 man mit ber andern Arbeit (name lich mit ber Redoute vor der Brucke) ben Unfang machte, thaten bie Alexandriner mit ihrer gangen Macht einen Ausfall, und postirten fich auf ben weis ten Raum vor ber Brudenfchange. - Bu gleis der Beit ftellten fie ihre Branbers, die fie gewöhnlich burch die Bruden gegen die Lastschiffe auslaufen lies Ben, gegen ben Damm. - Bir batten alfo auf ber Brade gegen die Reinde auf bem freien Dlate vor berfelben; und bon bem Damme mit ihren Schiffen 3u fechten.

#### **§.** 20.

Unterbeffen da Cafar bas Treffen tommanbirte, und seinen Truppen Muth einsprach, liefen bie Rus bertnechte und bas übrige Schiffvolt auf den Krieges

**B** 4 [chif=

<sup>(</sup>t) Der Text icheint bier etwas buntel ober verwirrt gu fein.

fdiffen in großer Babl, theils aus Mengierbe, ber Schlacht guguschauen t theils anch aus Luft, felbft mit gu ichlagen, auf ben Damm. - Diefe trieben aus fanglich die feindlichen Schiffe mit Steinen und Schlaus bern von dem Damme gurud, und thaten fichtbars lich bem Reinde burch bie Menge ber Burfmaffen großen Schaden. - Allein bald bierauf faßte eine geringe Maunschaft der Alexandriner bas Berg, bins ter ihnen auf ber rechten Seite zu landen : worauf unfer Schiffvolt, fo mie es vernunftlos ohne Dronung und Stellung ausgefliegen mar , voller Berminenne In die Schiffe gurudeilte. - Die Alexandriner wurben baburch ermuntert, mit mehrern Truppen ju lans ben, und und in ber Unordnung beftig gugufeben. -Die Matrofen, die in ben Schiffen geblieben maren, gogen jugleich bie Schiffofteege ein, und fliegen eilends pom Lande, bamit nicht bie Schiffe felbften ben Reinden in die Sande fallen mbaten. - Daburch gerietben auch unfere brei Roborten auf der Brude und auf bem außerften Damme in Unordnung, verliegen die Arbeit bei ber angefangenen Brudenfdange, und eils ten über Sale und Roof nach ben Schiffen; benn bet bem Gefchreie auf bem Ruden, bem Anblide ber Flucht von ihren Truppen und dem Sagel von Pfeis len, ber auf fie fturate, fürchteten fie eingeschloffen, und nach ber Entfernnug ber Schiffe von bein Rudinge ganglich abgeschnitten ju werben. - Allein biefe Mannschaft gieng theils mit ben Schiffen , in bie fie fich geflüchtet batte, wegen ber Menge bes Bolfes

und ber Laft unter; theils wurde fie beim Widerstande pber in der Berlegenheit, worzu man fich entschließen sollte, von den Alexandrinern niedergehauen. Nur Ginige erreichtendie Schiffe, die segelsertig vor Anter lagen, und tamen gludlicher (ale ihre Rameraden) davon. Besnige schwammen entschlossen auf ihren (u) Schilden zu den nachsten Fahrzeugen.

#### §. 21.

· Cafar sprach, so gut er konnte, den Seinigen zu, sich auf der Brücke und den Schanzen zu behaup, ten, und gerieth dadurch in gleiche Gefahr. — Die Flucht wurde endlich allgemein. Alls Cafar dieses sab, so begab er sich in sein Schiff. — Das nachfols gende Bolk drangte sich haufenweise in dasselbe, so daß man weder das Schiff lenken, noch abdrücken konnte: er fürchtete demnach, es mögte geschehen, was wirklich erfolgte, sprang in die See, und schwamm zu den Schiffen, die etwas entfernt vor Anker lagen: von da schiffen, die etwas entfernt vor Anker lagen: von da schiffe er die Boote seinen Leuten zu hilfe, und rettete noch einige Mannschafe. — Casars Schiff gieng wegen der Menge der Leute unter, und mit Mann und Maus zu Grund.

Unfer Berluft in biefem Treffen belief fich auf 400 Mann an Legionssoldaten', und auf etwas mehr an Seetruppen und Matrofen. — Die Alexandriner befestigten hierauf diefen Posten fehr start, und besetz

**23** 5

teu

<sup>(11)</sup> Nach der Lebart udlevati fentis.

ten ihn mit vielem Geschütze; zogen die Steine and bem Meere, und verschafften fich badurch (wieber) eine freie und ungehinderte Aussahrt in der See.

#### §. 22.

Unsere Lente wurden, anstatt sich durch diesen Bers lust (x) niederschlagen zu lassen, noch mehr angespornt, und angeseuert, sich in der Stadt durch die Wegnahme der seindlichen Werfer weiter auszubreiten, und in den täglichen Scharmügeln, indem die Alexandriner bei jeder Gelegenheit vorrückten, und (y) aussssielen... Die Mannschaft mit Werfern start einschlies Ben; und bei dem brennenden Eiser der Truppen konnte Casars weltbekannte Zuredungskraft (z) nicht stärfer wirken, als an sich schon die Lust zur Arbeit und die Begierde zum Schlagen bei den Soldaten war, so daß man sie mehr von den gefährlichsten Trefsseuern hatte.

#### §. 23.

Da die Alexandriner saben, ber Romer Duth verstarte sich im Glade, und entzünde sich noch mehr burch Berluft und Ungläcker; und (nach ihrer geschlas

ges

- (x) Ohne Anftand ift biefes bes Schriftftellers Sinn , ob icon bie Sanbidriften ftart von einander abweichen
- (y) hier ift eine Lude im Terte, ober eine Berfalfdung.
- (z) Bir fennen hier nicht bei diefer bunfeln Stelle für bie Aechtheit unfrer Uiberfegung burgen.

genen gand und Seemacht) tein Mittelbing mehr bei (a) ben Baffen mußten, fic bas Uibergewicht ju verschaffen, fo ichidten fie Befandte gum Cafar, ents weber, wie wir muthmagen, auf bas Bureben ber Boniglichen Minifter, Die fich bei Cafars Truppen befanden; ober aus eigener (b) Entschließung , die ber (c) Ronig ins Geheim gebilliget batte; mit bem Ersuche) "ben Ronig frei gu laffen, und ju feinem "Bolte zu fchiden : benn bie gange Stadt feie ber "jungen Prinzeffinn und ber Regierung unter einer Bor, "munbichaft, wie auch bes graufamen Despotisnius "bom Ganomed, überbruffig, und bereit, fich ihrem "Ronige ju unterwerfen. - Erlangte fie burch beffen "Bermittlung Cafars Gunft und Freundschaft, fo "wurde fich gang Alexandrien ohne gurcht er-"geben."

## S. 24.

Cafar tennte zwar bie Alexandriner von Seite ihrer Falfcheit nur zu gut, die immer anders fprachen, als fie dachten; boch hielt er es feinem Interreffe angemaffen, ihrem Berlangen zu willfahren: benn er hoffte, wenn es ihnen bei ihrem Gesuche Ernst feie,

- (a) 3ch gestehe gern, daß mir biefe Stelle gang unverflandlich, und baß meine Uiberfegung vielleicht weit von Cafars Sinne entfernt feie.
- (b) Suo priore consilio : anftatt beffen bie altern Ausgaben haben suopte consilio.
- (c) Regi probato anflatt regis.

l

feie, so wurde fich ber Konig auch nach seiner Entslaffung treu bezeigen. Suchten fie aber, wie es ihs rem Charakter angemessener war, an ihrem Ronige einen Anführer bei dem gegenwärtigen Kriege zu has ben, so fand er es rühmlicher und anständiger, mit einem Ronige, als mit einem zusammengelaufenen und herumschweisenden Gefindel, Krieg zu führen.

Cafar fprach alfo bem (jungen) Ronige, Sand in Sand gelegt, gu, "fur fein Erbreich zu forgen, fets "ne fo vortrefliche Baterftabt, bie nun (beinahe) bis "jum Greuel in Schutt und Afche lage, ju retten: "vorzüglich aber feine Unterthanen von ihrem Tolls "finne ju beilen, und bernach bei guten Gedanten gu "erhalten, und fich endlich gegen Rom und ben Ca-"far treu ju bezeigen, ber aus Butrauen auf feine "Derfon ihn fogar gu einem Feinde, der noch die Baf» "fen (gegen ihn) in ben Sanden hatte, entließe.,.-Mit biefen Borten beurlaubte er fich bom Pringen. ber fcon fein Bachsthum erreichet hatte. - Allein ber Pring mußte fich, um feines Boltes murbig gu fein, zu verftellen, und bath ben Cafar mit Thras nen im Muge, ,ihn boch bei fich zu laffen : er fanbe "in bem Befige bes Reichs felbften nicht fo viel Reit. "als in bem Umgange mit bem Cafar.,

Cafar gerieth felbft in Bewegung; boch trodnete er bem Pringen feine Thranen ab, und entließ ihn gu

feinem Bolle, mit der Berficherung, ihn bald zu fes hen, wenn es fein Ernft mare.

Man hatte fast glauben sollen, die Thranen des Prinzen bei dem Abschiede seien Freudenthranen ges wesen, so hipig setzte er gleich nach seiner Entlassung die Feindseligkeiten gegen den Cafar fort; und mehr, benn Einer von Cafars Generallieutenanten, Freunden, hauptleuten und Soldaten tützelte sich über Cassars übertriebene Gutherzigkeit, daßer sich vom Prinzen habe überliften laffen: als wenn bei diesem Entschlus ge nur alles Gutherzigkeit, und nicht auch zugleich die weisesten Absichten einen Einfluß gehabt hatten.

# S. 25.

Als die Alexandriner durch den (neuen) Anfahs ver weder ihre Macht verstärket, noch den Muth der Romer geschwächt sahen; und zu ihrem großen Leids wesen wahrnahmen, wie die Soldaten nur mit dem Könige wegen seiner Jugend und Schmäche ihr Gesspotte trieben, und nichts ihnen glücken wollte; und da sich noch überdas Gerüchte verbreiteten, es seien zu Lande starke Sukturse (für den Casar) auß Syzten und Cilizien im Anzuge, von denen aber Casar selbst noch nichts wußte, so faßten sie den Entsschluß, unsere Zusuhren auf der See wegzukapern.—In dieser Absicht stellten sie leichte Fahrzeuge au schällichen Posten bei Kanop zum Auflauern hin.

Cafar gab auf die Nachricht von biefem Entichlus Be Ordre, die Alotte auszuruften, und fegelfertig gu machen. - Tib. Mero erhielt bas Rommando bare uber. - Auch die rhodischen Schiffe und mit ihnen Buphranor, ohne welche man noch niemals gur See, und auch noch niemals ohne entscheibendes Blud geschlagen batte, befanden fich bei biefer Rlots te. - Doch bas Glud, bas gewöhnlich, wenn es lang gunftig mar, feine Tude jeiget, verfolgte nun Diefen Mann : benn als nach ber Untunft bei Ranop beibe Rlotte aneinander geriethen, that Qupbranor nach feiner Gemobnheit den Angriff, und bobre te einen feindlichen Dreiruderer gu Grund. Allein als er bierauf bas nachfte Schiff zu weit verfolgte. und ibm unfere Flotte nicht geschwind genug nach. Ram , fo fchnitten ibn bie Alexandriner von unfrer Linie ab. Diemand tam ibm bei Diefem Unfalle gu Silfe, entweder weil man ihn fur tapfer genug bielt. den Reind abzutreiben ; ober weil man in teine Gefahr laufen wollte. - Euphranor that bemnach bei dies fem Treffen allein feine Schuldigfeit, gieng aber auch allein fammt feinem fiegreichen Bierruberer au Grunde.

### S. 26.

Mithridat von Pergamus, ein fehr angesehener Mann in feinem Staate, ein guter und erfahrner Solbat (im Felbe) und von (sonft bewehrter) Treus und Rechtschaffenheit mar bei bem Ausbruche der Uns

tuhen in Alexandrien vom Casar, ber ihn liebte, in Syrien und Cilizien geschickt worden, um Hilfseruppen aus diesen Landern zu holen. — Er hatte bei der ungemeingroßen Neigung dieser Provinzen (für Casars Parthei) und durch die ihm eigene Thästigkeit in kurzer Zeit viel Volk zusammengebracht, mit dem er eben um diese Zeit auf der Landseite gesgen Pelus, bei welcher Stadt sich Egypten an Syrien anschließet, vorrückte. — Achillas hatte eine stake Besazung in diesen Ort wegen seiner Wichstigkeit geleget; denn Egypten ift gleichsam mit zwoen Testungen — durch den Phar gegen einen Angriff von der See her, auf der Landseite aber durch Peslus, vor dem Eindringen eines Feindes verwahrt.

Mithridat ließ diesestadt mit vielem Boke unversmuthet berennen, und nahm sie ungeachtet ber tapfern Gegenwehre von Seite bes Jeindes theils wegen seiner Uiberlegenheit an Truppen, vermöge welcher er die Ermudeten und Nerwundeten mit frischem Bolte imsmer ablbsete; theils auch durch seine Beharrlichteit und Beständigkeit bei den Stürmen noch an dem nemslichen Tage, wo er anlangte, weg, besetze sie, und eilte nach dieser glücklichen Eroberung nach Alexansdrien zum Casar: das ganze Land, durch welches er zog, hatre er Bermöge des Uibergewichtes, das gewöhnlich der Sieger hat, zur Ruhe, und auf Cassars Seite gebracht.

## §. 27.

Nicht weit von Alexandrien ift bas bier zu Lanbe fo berühmte Delta, dem biefer Ramen wegen bet Alebulichteit, ben es mit biefem Buchftaben bat, ift beigelegt worben ; benn ein Milarm theilt fich muns berbar in zween Strome, formirt (burch bie verschiebene Richtung berfelben) allgemach eine Infel, und fallt in zwoen weit voneinander entlegenen Dinnbungen in bas Meer. - Diefem Orte naberte fich alls bereite Mithridat, und mußte nothwendiger Beife aber den Rlug geben : ber Ronig, der diefes mobil wußte, fcidte berohalben auf die nachricht von feis nem Unjuge ein ftarfes Rorps, bas nach feinem Libers fcblage den Mitbridat ichlagen', und ju Grunde riche ten : ober ihm boch wenigstens ben Uibergang verwehren tonnte : benn fo gern er biefen Gutture ge-Schlagen hatte, fo bielte er es boch fur feine Abfiche ten hinreichend genug, beffen Bereinigung mit bem Cafar zu hintertreiben. - Der Bortrab, ber über bas Delta fette', und ben Mitbridat erreichte, that fos gleich einen Ungriff, um ber nachfolgenben Saupts armee teinen Untheil am Siege ju laffen.

Mithridat hatte fein Lager nach unfrer Art vers fchanget; und. hielt febr weißlich ben Unfall aus: als fich aber der Feind zu frech und zuversichtlich den Schangen naherte, that er durch alle Thore einen Aus-fall, und hieb viele Feinde nieder, — Satte der Feind feine Reuntniffe von der Gegend nicht benützet, fo

ware bas gange Korps zu Grunde gerichtet worben. Dem ungeachtet griff der Reft, nachdem er fich von feiner Furcht etwas erholet, und mit der nachfolgens ben hauptarmee vereiniget hatte, ben Mithridas aufs Reue an.

#### 6. -28.

Mithridat fertigte einen Bothen mit ber Nachricht won bem Norgange an den Cafar ab. — Much ber Konig bekam Nachricht babon von feinen Leuten. — Beibe brachen bemuach fast zu gleicher Zeit auf; — ber König, um ben Mithridat zu Grund zu richten; Cafar, um ihn mit seinem Korps an sich zu ziehen.

Der Ronig bediente sich der geschwindern Fahrt den Mil binunter, auf welchem Fluse er eine große und wohlgerüstete Flotte in Bereitschaft hatte; Cafar aber mogte diesen Beeg nicht nehmen, damit es nicht auf dem Fluse zum Treffen tame, und suhr auf dem Meere, das man nach unserm Berichte oben zu Afristen rechuet, an den Rüsten hin. (Ungeachtet des Unsweges) tam er doch der toniglichen Armee vor, und vereinigte sich glücklich mit dem siegreichen Korps, ehe man es angreisen kounte.

Der Rouig batte fich an einem von Natur aus vortheilhaften Poften gelagert : benn ber Ort erhob fich etwas über bie Sbene, die fich nach allen Gengenben hin erftreckte, und war noch auf drei Seiten auf

auf verschiedene Weise verwahrt : eine Flanke name lich deckte der Lil; die andere zog sich auf einer grossen Anhohe hin, so daß sie auch einen Theil des Lagers einnahme, vor der dritten endlich lag eine Sumpf.

# J. 29.

Ungefehr 7000 Schritte von dem toniglichen Lager zwischen diesem und jenem des Casars war ein schmes. Ier Fluß, der aber sehr steile Ufer hatte, und sich in den Vill ergoß. — Dabin gieng Casars Marich, und als der König dieses erfuhr, so detaschirte er seleme ganze Reuterei, und den Kern vom Fußvolke in leichter Ruftung an den Fluß, Casars Uibergang zu verwehren, und nut in det Ferne (mit den Armbrussken und Wurfwaffen) in der ungleich (d) vortheilhass tern Stellung sich mit und einzulaffen: denn bei den Genschten von solcher Art hilft keine personliche Tapfers keit, und auch der Furchtsame lauft keine Gefahr.

Es schmerzte unser Fugvolt sowohl als die Reuten rei, daß das Treffen mit den Alexandrinern so lange unentschieden bliebe : es schwammen bemnach die germanischen Renter, die fich beim Suchen einer Fuhrt gerstrenet hatten, an den flachern Ufern hinüber, und gut gleicher Jeit tamen auch die Legionssblidaten vernnttels großer Stamme, die von einem Ufer zum and dern reichten, die man in dieser Absieht gehanen, und über

<sup>(</sup>d) Pralium inpar.

Aber ben Bach geworfen hatte, auf die andere Seite. Der Feind gerieth barüber in folden Schröden, baß er fich mit der Flucht zu retten suchte: allein vergebens 3 benn beinahe das ganze Korps wurde niedergehauen, mud sehr Wenige davon tamen zum Könige.

#### 5. 30.

Cafar ructe nach biefem so gludlichen Treffen ohn me Berzug mit seiner siegreichen Armee vor bas ton migliche Lager, in der Hoffnung, durch seinen unvers mutheten Mamarsch Furcht und Schröden unter den Alexandrinern zu verbreiten: allein er fand das Lager nicht allein sehr gut verschanzet, sondern auch von Natur aus wohl verwahrt, und den Wall start bes seizet : er wollte also mit seinen vom Marsche und Gesechte abgematteten Truppen keinen Sturm was gen. — Diesem zu Folge schlug er in einer kleinen Entsernung vom Feinde ein Lager.

Den folgenden Tag griff Cafar mit seiner ganzen Macht eine Schanze, die der Ronig in einem Dorfe nacht dem Lager aufgeworfen, und durch fortlaufens de Linien mit seinem Lager vereiniget hatte, um dies sen Posten (besto sicherer) zu behaupten, an, und nahm sie glücklich weg. — Er both aber nicht in der Absicht seine ganze Macht auf, als wenn er sich nicht so leicht mit wenigern Truppen hatte Meister davon machen tonnen; sondern um sogleich nach deren Bega nahme auf die erschrockenen Alexandriner in dem

königlichen Lager loszugehen. — Unfere Leute von folgten bemnach nicht allein die fluchtigen Alexandriner von der Schanze bis an das Lager; fondern rucketen auch beim Nachsetzen sogleich vor dasselben, und siengen mit den Schuß und (e) Burfwaffen ein hitisges Gefecht an.

Wir kounten nur zween Angriffe gegen bas Lager formiren; einen auf der freien Seite, von der ich schon (f) geredet habe; den andern an einem Wintel von mittelmäßiger Größe zwischen dem Lager und Mil. — Die offene Flanke des Lagers war mit dem Rern der Alexandriner ungemein stark besetzet: doch den größten Widerstand und den meisten Schaden thaten uns seitswärts die seindlichen Truppen auf dem Mil: denn man chargirte aufzwo Seiten mit dem Geschose und den Wurfwassen gegen uns; vorn auf dem Walle, und auf den Ruden vom Fluße ber, auf welschen viele Schisse mit Schläuderern und Bogenschiss gen uns zusetzen.

# S. 31.

Cafar fab, daß feine Soldaten megen des üblen Terrein wenig ausrichteten, obicon fie ihr Neußerstes thaten: ale er nun zugleich entdecte, ber Gipfel von dem obern Lager feie unbefest, indem die Alexandrs

ner

<sup>(</sup>c) Eminus.

<sup>(1)</sup> Beilaufig hatte Cafar fon etwas bavon in g 48 gefagt, namlich bas Lager feie auf dreien Seiten gebeck gewesen; auf der vierten Seite ftand es also offen.

1

ner diesen Posten für sich selbst schon genug verwahrt hielten, und theils aus Begierde jum Streite, theils auch nur den Schlachtgetammel zuzuschauen, nach der Wallstätte zugelausen waren, so ließ er Kohorten unter dem Kommando des tapfern und erfahrnen Karfulen um das Lager desiliren, und die obere Seis te des Lagers angreisen.

Unfere Leute fanden bei ibrer Ankunft einigen Dis berftand ; boch bei bem bigigften Ungriffe, den fie thaten, und bei bem Beidreie und Schlachtgetum. mel von vornen und binten ber geriethen die Alexans briner in Furcht und Schroden, und gerftreueten fich angftlich im gangen Lager. - Bei Diefer Bermire rung ber Reinde muchs unfern Leuten bergeftalt ber Duth, baß fie beinahe ju gleicher Beit, jeboch auf ben Gipfel zu erft , ins Lager einbrangen. - Don bem obern Lager fielen fie in das untere, und bieben eine Menge nieder. - Doch der größte Theil entgieng Diefem Schickfale, indem die Alexandriner haufens weise über ben Ball gegen ben Aluf zu fprangen. Die Erften wurden zwar in bem Graben von der Laft ber Nachkommenben erbrudt; boch murbe baburch ben abrigen ber Beeg gur Alucht erleichtert. - Der Ronig felbft fluchtete fich, wie man zuverlafig meiff. aus dem Lager, und murbe in ein Rahrzeug aufges nommen; allein er erfoff auf bem Baffer, indem bas Schiff bei ber Menge, bie bem erften beften Schiffe gu-· fowamm , untergienge.

### §. 32.

Nach biefem fo gladlichen und gefdwinden Siege rudte Cafar in ber Buverficht auf feinen großen Sieg grades Beeges ju Land mit ber Renterei bor Mexandrien, und jog fiegend in den Stadtbiftriften ein, die der Reind befeget hatte, in der hoffnung, die Reinde murben auf die Nachricht von dem (ungludlis chen) Treffen alle Gedanten ju Reindfeligteiten fahren laffen, in welcher er fich auch nicht betrog. - Seine Lauferfeit und fein Muth erhielten bei ber Unfunft vor Alle randrien die verdiente Belohnung; benn bie gange Stadt ftredte bas Gewehr, verließ ben Ball. und gieng in ber gewöhnlichen Trachte, in der Ales bende ihre Gebieter bitten, nebft allen Beiligthumern, · die vorgetragen murden, und burch beren Anblid fie fonften ihre beleidigten und ergornten Ronige au bes fanftigen fuchten, dem antommenden Cafar entgegen. am fich zu unterwerfen.

Cafar nahm ihre Ergebung an, gab ihnen tröfflie de Berficherungen, und rudte burch die Brefchen ber feindlichen Werfer zur großen Freude feiner Trupppen, nicht allein über die gludliche Schlacht und beit Sieg, sondern auch über ben Ginzug von solcher Art, in seinen Stadtbezirk.

### . \$. 33.

Nach ber Eroberung von Egypten und Alexandrien übergab Cafar benen bas Reich, die Peolemaus

maus in feinem letten Willen gu Erben eingefest, und das romifche Bolt befchmoren hatte, nichts von Diefer Berfugung anbern ju laffen: boch weil ber als tere Dring (in ber Schlacht turg guvor) umgefommen mar, fo feste er ben jungern, nebft ber altern Prins geffinn von feinen zwoen Tochtern, Rleopatra mit Mamen, die unter Cafare Schut und in feiner Bermabrung geblieben mar, auf ben Thron; bie jungere Pringefinn Arfinge aber, in beren Ramen Bangmed nach unferer Ergablung oben fo bespotisch geberrichet hat, beichloß er, aus bem Reiche wegzuthun, Damit nicht aufs Reue Unruben , ehe fich bie Regens ten burch die Dauer ihrer Regierung auf bem Throne festgefest batten , burch Mufwiegler angezettelt mars ben. Auch ließ er alle Legionen gurud, auffer bie alte fechfte Legion, Die er mit fich nahmt, in der Abficht namlich, die neuen Konige auf ihrem Throne zu bes festigen, die wegen ihrer unverbruchlichen Rreundschaft mit dem Cafar feine fonderliche Reigung von ihren Unterthanen, noch als Ronige von einigen Tagen bas (gewöhnliche) Anseben ber Regenten bei lans gen Regierungen haben fonnten , in Lappten gurud. Er bachte jugleich, Roms Chre und Staatemtereffe erfodere es, die Rouige, wenn fie fich unveranderlich treu bezeigten, burch unfere Dacht gegen alle Gemaltthatigfeiten ju fichern, ober auch im Baume ju balten, wenn fie fich undgnibar betragen wollten.

Nach Diefen Anftalten und Berordnungen trat er feinen Marfch ju Land nach Sprien an.

### §. 34.

Babrend biesen Auftritten in Egypten tam ber Ronig Dejotar zum Domiz Kalvin, ben Cafar zum Statthalter über Alein)asten und die angranzenden Provinzen gemacht hatte, und bat, "bem "Pharnaz, ber sich zum herrn in Aleinarmenien, "seinem Reiche, und in Rappadozien, in dem Gebies, "te des Ariobarzans, aufbringe, und Berwüftungen "in beiden Provinzen anstelle, Einhalt zu thuen.—
"Barde man sie nicht von diesem Uibel befreien: so "seie es über ihr Bermögen, die erhaltenen Besehle "zu vollziehen, und das versprochene Geld dem Casplar zu zahlen.,

Domis fand nicht nur die Auszahlung der Gelds summen zur Bestreitung der Kriegsunkosten nothwens dig; sondern hielt es auch für das romische Bolk, Casars siegreiche Waffen, und sich selbsten schims pflich, das Gebiet der Allierten und Freunde von eis mer fremden Macht wegnehmen zu lassen, und schicks te unverzüglich an den Pharnas, "Armenien und "Rappadozien zu räumen, und sich nicht während "Roms innerlichen Unruhen an dessen Rechten und "Hobeit zu versündigen,,; und weil er dachte, seine Foderungen wurden um so mehr Nachdruck haben, wenn er mit einer Armee näher gegen diese Länder

worgerudt mare, fo begab er fich ju ben Legionen, und nahm eine bavon, namlich die feche und breißige fe, mit fich, die zwo übrigen aber fchicte er vermde ge einer ichriftlichen Dr're vom Cafar nach Egyp. gen ; boch Gine von dies. ...... Qegionen tommt in den friegerischen Auftritten bei wie zandrien nicht por, weil ihr Marich ju Land burch Gyrien babin gienge.

Rn. Domig ließ zu feiner feche und breifigften Legion noch zwo Legionen vom Dejotar, bie biefer ichon feit mehrern Jahren errichtet , und auf romifche Urt bemaffnet, und geubt hatte, wie auch 100 Reuter ftos ffen; eine gleiche Zahl nahm er von Ur obargan. D. Sextius murbe jum Kriegetommiffair R. Diator geschickt, die Legion, die er in der Gile im Don's tifden errichtet batte, berbeiguführen; und Quink. tus Datis in Ciligien, Subfidienvollfer (von baber) au bolen.

Alle biefe Truppen verfammelten fich auf ben Bes fehl des Domizens ohne Berzug im Komanischen.

## S. 35.

Unterdeffen tamen bie Abgeordneten an den Dharnas mit der Antwort gurud, "er habe Rappadosien "geraumet; allein Armenien, bas ibm ale ein Erb. "land von feinem Bater ber gugehore, weggenoms amen. Doch folle Alles bis jur Cafars Antunft bei **E** 5

"seinem Bewenden verbleiben, und er fele bereit, fich "nach beffen Ausspruche gu fugen.

Rn. Domis mertte (leicht), er habe fich nicht aus freien Studen, fonbern aus Doth aus Rappados zien gurudaegogen, weil er fich leichter in einem Grangftaate von feinem Lande, bergleichen Urmenien mar, ale in dem entfernten Rappadozien bebaupten tonnte, und weil er geglaubt hatte, Domis feie mit allen Legionen im Unjuge : benn auf bie Nachricht, amo bavon feien gum Cafar geschickt morben, machte er auf einmal gang vermeffentlich in Armenien Salt. - Er blieb alfo bei ber Foderung, Lauch biefes Land zu raumen : benn er habe nicht "mehr Recht auf Armenien, als auf Rappado-"zien; und fein Begehren, die Gache bis gur Ca-"fare Unfunft bei ihrem Bewenden gu laffen , feie uns "billig : benn alebann erft, wenn Alles wieber in feis "nem alten Buftande fich befande, blieb Alles bei feta "nem Bewenden."

Rach diesem Bescheibe brach Domiz mit den Trupspen, die ich oben beschrieben habe, nach Armenien auf. — Sein Marsch gieng aber das Sebirg: denn es erhebt sich eine Bergkette mit Waldungen auf dem Ruden im Pontischen von Romana die in Rieinsarmenien, und trennt es von Rappadozien. — Bei diesem Marsche hatte er unstreitig folgende Bortheile: er konnte (erstlich) auf dem Gebirge nicht von dem Keins

Feinden überrumpelt worden; (hernach) aus bem Raps padozischen am Fuße bes Gebirges eine Menge Zus suhren erwarten.

## **9.** 36.

Pharnas schickte unterbessen eine Menge Gesands te zum Domis, um Friedensunterhandlungen anzusstellen, und ließ ihm (zugleich) tonigliche Geschenke überbringen: boch Domis verwarf Alles mit unbes weglicher Standhaftigkeit, und gab den Abgeordnes ten zur Antwort, "nichts wurde ihm heiliger sein, "als Roms Ehre zu behaupten, und seine Alliers, "ten wieder in den Besitz ihrer Länder einzuseigen."

Nach langen und ununterbrochenen Marschen ers reichte er endlich die Gegend um Mikopol, eine Stadt auf einer Ebene in Aleinarmenien, die auf zwoen Seiten, jedoch in einer guten Entfernung, mit Ges birgen umgeben ift. — Ungefehr 7000 Schritte von dieser Stadt schlug Domis ein Lager.

Auf dem Weege von dem Lager nach der Stadt mußte man eine enge und beschwerliche Defilee passiren, in welche Pharnaz den Kern seines Boltes, und beinahe die ganze Reuterei in hinterhalt legte. Bei dem Passe selbsten wurde eine Menge Wiebes (auf den Weiden) vertheilt, und das Landvolf und die Stadtlente mußten sich (wie soust gewöhnlich war) sehen lassen, damit Domiz, wenn er als Frennd durche

burchzoge, von feinem hinterhalte traume, indem er Bieh und Menschen vor fich fabe; wollte er aber wie in des Feinds Land eindringen, so sollten fich seine Truppen beim Plandern und Beutemachen zerftreuen, und alebann niebergehauen werden.

### S. 37.

Bei biefen Anstalten ließ er boch immer burch abgeschickte Gesandte, um Frieden und Freundschaft anhalten, in der Meinung, ihn dadurch um so leiche ter in die Fallstricke zu locken. Allein eben diese gemachte Hoffnung zum Frieden veranlaßte den Domis, nicht weiter vorzurucken.

Pharnaz konnte also seinen Anschlag nicht in ber Geschwindigkeit aussähren, und ließ seine Truppen aus Furcht, sein Borhaben mögte entdeckt werden, ins Lager zurüdmarschiren. — Den Tag darauf rudste Domiz vor Vikopol, und schlug nahe an dem Orte sein Lager. — Während dieser Arbeit stellte sich Pharnaz nach der ihm eigenen Art und Gewohnheit in Schlachtordnung: die Fronte nämlich bestand aus einer Linie, und nur die beiden Flügel waren mit Reserveforps unterstützet. Eben so wurde auch das Bentrum der Armee verstärkt, da unterdessen die beis den Zwischenräume rechts und links nur aus der Frontskinie allein bestanden. — Domiz positive einen Theil seiner Truppen vor das Lager, und brachte die anges fangene Arbeit gläcklich zu Stande.

# **9.** 38.

Die Nacht hierauf sieng Pharnaz die Staffeten mit Briefen auf, womit man dem Domiz Nachricht von Casars Lage in Alexandrien geben wollte, und las darinn, wie gefährlich es mit dem Casar stans de, — daß Domiz bittlich ersucht wurde, ihm eilends Truppen zu hilfe zu schicken, und naber gegen Ales pandrien durch Sprien vorzurücken.

Auf diese Nachricht hielt Pharnas siegen ober den Arieg in die Lange ziehen für gleichviel, indem in sein men Gedonken Domis ohne Berzug den Rudmarsch antretten mußte; und ließ demnach von der Stadt, wo man ihr von unser Seite am leichtesten beitoms men, und den schicklichsten Angriff gegen sie thun konnste, zween Graben in grader Linie nicht so gar weit voneinander auswerfen. Sie hatten vier Schuhe in der Tiese, und liesen nur so lange fort, als er ges sonnen war, seine Schlachtordnung auszudehnem Zwischen Graben stellte er sich immer in Schlachts ordnung: und nur die Reuterei, die er soust nicht zu brauchen wußte, und die ungleich stärter, als die Uns serige war, postirte er ausserhalb den Gräben auf die Slanken.

### §. 39.

Domis war mehr wegen bes Cafars als feiner eis genen Perfon in Sorgen, und rudte alfo aus feinem nabegelegenen Lager jur Schlacht heraus; benn er hielt bielt einen blosen Rudzug für zugefährlich, wenn er nach ben einmal verworfenen Friedensvorschlägen von freien Studen um dieselben anstehen wollte, ober sich unverrichteter Sache wieder zurückziehen würde. Die sechs und dreißigste Legion stellte er auf den reche ten Flügel; die pontische aber auf den linken, Desjotars Legionen machten das Zentrum aus, die aber nach der Einrichtung vom Domiz nur anßerst wenig Fronte hatten, weil ihre übrigen Rohorten das Resserverborps ausmachten. — Da solchergestalt auf beis den Seiten die Truppen in Schlachtordnung standen, rückte man zum Schlagen vor.

## **§**. 40.

Nuf bas Zeichen jum Angriffe, bas von beiben Seiten zu gleicher Zeit gegeben wurde, stießen beibe Armeen aufemander. Das Gesecht war hitig; doch der Erfolg verschieden: denn die sechs und breißigste Legion, die vor dem Graben einen Angriff auf die königliche Reuterei that, diffnete sich mit dem Degen in der Fanst glucklicher Beise den Weeg die an den Stadtwall, seize über den Graben, und kam dem Feinde in den Rücken: allein die pontische Legion auf dem andern Flügel wurde etwas zurückgetrieben, und als sie zum (g) zweitenmale über den Graben seinen wollte, dem Feinde in die rechte Flanke zu sale.

<sup>(6)</sup> Man tann mit vielem Grunde nach bem Ben. Guticharb bier ben Tert für buntel ober gar verfaiche balten.

len, im Graben selbsten zusammengeschoffen, und zu Grund gerichtet. — Dejotars Legionen hielten kaum ben (ersten) Angriff aus. — Der rechte Flügel und bas Zentrum ber siegenden Königstruppen stürzten also auf die sechs und dreißigste Legion, die aber muthig den Angriff der Sieger aushielt, und mit der größten Gegenwart des Geistes gegen die starte Macht stritt, die sie eingeschloßen hatte; sich endlich in einem Quararee nach dem Fuße eines Gebirges zog, wohin ihnen der Feind wegen des nachtheiligen Terreins nicht nachs seinen mogte.

Solchergestalt wurde die pontische Legion beinahe gang, Dejotare Truppen aber großentheils zu Grund gerichtet. — Die sechs und dreißigste Legion aber ersreichte mit einem Berlufte von nicht mehr als 250 Mann' das Gebirg. Doch vermischte man auch einie ge angesehene und vornehme romische Mitter.

Diefes Berluftes ungeachtet sammelte Domis glads lich die Trummern des zerstreueten heeres, und zog fich auf sichern Weegen durch Rappadozien nach (Rlein)aften.

# ₹ 3.41.

Pharnas befette hierauf, ftolz auf dem gindlichen Fortgang feiner Waffen, und in der hoffnung Ca. fare Schickfal werde feinen Wünschen entsprechen, mit seiner ganzen Macht bas Abnigreich Pontus, nahm bei

bei seiner Rechnung ein besseres Schickal in bieseme Lande zu haben, als jenes seines Baters war, viels Stadte mit allen nur möglichen Arten von Grausams keiten, die je ein König und Sieger ausgeübt hat, gewaltsam ein, planderte die Gater der römischen und pontischen Burger, und bestimmte über Lente, die Alter oder Gestalt empfahl, Strasen, gegen die der Tod eine Gnade war. (Aurz) er machte sich ohne Widerstand Meister von dem Pontischen, und rühmste sich, sein väterliches Erbreich in Besitz genommen zu haben.

# S. 42.

Um biefe Beit erlebten wir auch einen Unfall im Morikum, in melder Proving wir und in ben vorbergebenben Monaten nicht nur ohne Schande; fonbern fogar mit Ehre behauptet hatten. - Cafars Rriegstommiffair Q. Rornifig, ber in ber Burde (h) eines Statthaltere im Commer mit zwoen Leaio. men in diefe Proving geschickt worden mar, batte bies felbe, obichon fie nicht fruchtbar genug ift, Armeen gu unterhalten , und durch bas Rriegefeuer in ber Ras be und (innerliche) Unruben entschopfet, und (beis nabe) ju Grunde gerichtet mar, mit vieler Rlugbeit und Thatigfeit unter die Bothmagigfeit gebracht und fich im Befige berfelben erhalten, indem er abers all fehr vorfichtig und behutfam gu Berte gienge : er nahm eine Menge Schlößer auf den Anbohen meg. Des

Beren bequeme Lage ihre Ginwohner zu Ausfällen und Streifereien (ins platte Land) verleitete, und übers ließ die gemachte Beute seinen Boltoen, benen ein solches Geschenke, obschon die Beute an sich licht viel bedeutete bennoch bei dem außerst elenden Zustande der Provinz ungemein augenehm war; ben sonders weil man sie mit tapserer Faust erfochten hatte. Auch hatte er mit hilfe einiger Schiffe von den Jadertinern, die sich seit undenklichen Zeiten ber uns unsern Staat ungemein verdient gemacht haben, die zerstreute Flotte des Oktaus, der nach dem Berlusste bei Pharsal mit einer starken Flotte in diesen Bus sein genachten war, weggenommen, so daß er sogat bei der Berstärfung durch die eroberten Schisse des Allürten sich mit einer Flotte einlassen konnte.

Der siegreiche Casar verfolgte (i) unterbeffen in den entferuften Weltgegenden den Dompejus, und schrieb auf die Nachricht, die Feinde harren sich bet der Robe von Mazedonien mit dem gesammelten Reste bev Flücktlinge in starter Zahl in diese Proving begeben, dem Gabin, mit der neuerrichteten Legion in Illyspischem aufzubrechen, und nach der Vereinfanng mit dem C. Rorn sis gegen alle sich etwa erreichenden Gefahren zu verwahren; im Fulle, man sie aber mit einer geringen Macht behaupten tonnte, in Mazesdonien vorzunücken; denn er glaubte nicht das bis

<sup>(</sup>Der Tert scheint bier nicht gant gusammengubangen; (Cafar III. Band.)

Bewohner dieser Gegenden und diese Proping, fo lange noch Pompejus lebte, die Baffen niederlegen wurden.

### 9. 43.

Sabin rudte bei ber beschwerlichen Binterszeit in. Myritum ein, entweder weil er die Proving fur ges treibreicher hielt, (als fie wirklich mar), ober meil er auf Cafars Glud zuviel bauete, vber weil er auf feine Thatigfeit und Ginficten rechnete . bapon et geitlich bei ben Rriegelaufen Proben abgelegt, und eigenmachtig große und wichtige Dinge gludlich ansgeführt hatte : allein bie Proving mar theils enticho. pfet, theils untreu, und er fand baher feinen Unterbalt. - Auch von ber Gee her fonnte er wegen bet fturmifden Witterung feine Bufuhren erhalten. - Er mußte alfo bei biefen fo großen Schwierigfeiten, fo ant er fonnte; nicht aber, wie er wollte, den Rrieg führen, und mar durch ben Mangel genothiget, bei ber barteften Dinterszeit Schloffer und Stabte angus greifen. Allein durch den baufigen Berluft bei feis men Unternehmungen gerieth er bei ben Reinben in folde Berachtung, bag er fich fogar bei feinem Rada auge nach ber Seeftabt Salone, welche von unges mein braven und treugefinnten romifchen Burgern bewohnet wurde, auf dem Mariche burchichlagen mußte. - Dach einem Berlufte von mehr als 2000 Gemeinen, 38 hauptleuten und vier Oberften erreiche te er endlich mit bem Refte feiner Armee biefe Stabt.

und ftarb hier in ber außerften Roth einige Monate. bernach.

Das Unglud bieses Mannes in seinem Leben und sein unerwarteter Lob erwedte bei bem Getav eine große hoffnung, biese Provinz wieder erobern zu tons nen. — Doch die thätigen Borkehrungen des Kornissis und die Anstalten des tapfern Vatins gaben nebst dem Nerhängnisse, das in den Kriegen hauptsächlich den Ausschlag gibt, den gludlichen Aussichten des Oktavs bald eine andere Wendung.

### **S.** 44.

Datin (k) vernahm bei feinem Aufenthalte ju Brum-Die die Auftritte in Jupretum, indem ihm Rornis fis mit Briefen auf Briefe erfuchte, ber Proving an Bilfe ju tommen; und borte jugleich, Mr. Ottab habe mit ben freien Bolfern in Diefer Gegend ein Banbnig gefchlogen, und griffe entweber in Derfon mit feiner Flotte, ober vermittels ber Landmacht feb mer Allirten freien Bolfer mehrere Boften von uns an. - Er war zwar in febr miflicen Gefundbeites umftanben, und bie Leibefrafte entprachen taum feinem Muthe, boch fiegte Zapferfeit über bie Das turefcmachbeiten, über alle Ungemachlichfeiten bei ber Bitterung und bei einer fo geschwinden Ausruftung. Gr hatte nur menige Rriegeschiffe im Saven, und febrieb baber bem Q. Ralen in Achajen, ihm feine Rlot. D 2

<sup>(</sup>k) Sich III. B. v. B. R. J. 100.

Flotte zu schieden. — Da aber Ralens Flotte nicht fo geschwind ankam, als es unsere mißlichen Umftande in Illyrikum, wo man nicht langer mehr dem Oktav widerstehen konnte, erfoderte, so versah er Rus derschiffe, deren er eine Menge, jedoch noch nicht von der gehörigen Größe eines Linienschiffes, hatte, mit Schnabeln.

Rachbem die Rriegsschiffe gu biefen Ruderschiffen geftogen, und bie Flotte badurch verftartt mar, fo nahm er bie alten Golbaten, beren er eine Menge von allen Legionen bei fich hatte, und die Rrantheits bals ber bei ber Uiberfahrt ber Armee von Brundis nach Griedenland gurudgeblieben maren, ans Bord, und fegelte nach Buprifum, wo er einige Geeftabte, bie abgefallen maren , und fich dem Oftap ergeben batten, aufs Rene unterwarf; bei andern aber, Die hartnadig auf ihrem Entschluße verharrten, vorbeis fuhr : benn er wollte fich bei ber vorgenommenen Sabrt gegen ben Oftap burch nichts im Gerinaften aufhalten laffen. - Er zwang alfo burch feine Untunft benselben die Belagerung von Epitaurum, mo eis ne Befatung von uns lag, ju Baffer und ju Lande aufzubeben, und rettete baburch unfere Befagung in Der Stadt.

## S. 45.

Oftavs legte fich auf die erhaltene Rachricht, Datine Flotte bestånde großentheils aus fleinern Rus Velichissen, in der Zweisschicht auf seine (bestere) Flots Te bei der Insel Cauris von Anter, welche Gegend Darin beim Rachsehn erteichet hutter, nicht weil er wußte, bier seie der Standort von Oktave Flotte, sondern weil er ihm in entserntere Segenden folgen wollte. — Bei der Anticherung zwein diese Insel halb te sich seine Flotte wegen des erüben Wetters, und weil man gar nicht den Feind in der Nahe vermutigete, ausgebreftet, als er auf einmal ein feindliches Schissingen und Avolle am Worde sich entgegen komt men sah.

Bei bieler Erscheinung befahl er sogleich, die Sesell einzuziehen, die Segelstangen fallen zu lassen, und die Rüstungen anzulegen; gab alebann mit der ausgesteckten Flagge, dem (gewöhnlichen) Zeichen zum Schlagen, das Signal den nachstfolgenden Schiffen, ein Gleiches zu thun. — Der unvermnthet auf den Feind gestoßene Vatin ruftete sich also zum Trefe fen, und dierauf lief Oktav, zum Schlagen gerüstet, aus dem Naven. — Beide Theile formirten eis ne Schlachtordnung: Oktave Stellung mar mehr der Taktik angemessen; Vatine Truppen hingegen hatten einen entschloßenern Muth.

## S. 46.

Datin fab (balb) bie Uiberlegenheit bes Feinbas. an Große ber Schiffe und Starte ber Flotte, und D 3

wollte es alfo bei dem Gefechte nicht auf ein blofes Ume gefehr ankommen laffen: er that Demnach mit ben Runfruderer, auf dem er mar, einen Angriff auf dem Bierruberer bes Oftaps, und diefer ruberte ihm mit aller Gewalt und Geschwindigkeit entgegen : beide Schiffe prellten berohalben mit ben Schiffsichnabeln so beftig gegeneinander, bag Ottave Schiff ben Schnabel verlore, und nur noch mit bem Solze anfammenbienge. - Das Treffen gieng aller Orten bis Big an, besonders brangte fich Alles um die Admiras Je berbei : benn ba jebermann feinem Befehlehaben gu Silfe eilte, fo geriethen beide Theile in bem eingefcloffenen Meere bier in ein ftartes bandgemenge miteinander. - Je naber bie Vatiner nach anges legten Schiffen an die Reinde tommen tonnten, befto überlegener waren fie auch : benn fie fprangen mit bewunderungemurbiger Zapferteit ohne Bedens fen in die feindlichen Schiffe über, und erhielten glucks lich bei ihrer aberlegenen Tapferteit in bem Gefechte, mo tein Theil etwas jum voraus batte, bas Uibers gewicht. - Oftavs eigener Dierruberer murbe gu Grunde gebohret , viele andere Schiffe meggenoms men, ober mit ben Schiffsichnabeln gerichmettert und verfenft. Oftaps Leute murben theils in ihren Schiffen niebergefabelt, theile uber bas Borb geftars set. - Er felbft fprang in einen Rahn, ber burch bie Menge ber Rluchtigen, Die fich bei bemfelben gufams mendrangten, untergieng : boch ichwamm er noch, sobgleich vermundet, ju feinem Raperfchiffe. - Rache

dem er in biefes aufgenommen war, fegelte er burch Silfe ber Nacht, die bem Treffen ein Ende gemacht batte, bei einem farten Sturme bavon. Ginigh Schiffe, bie fich burch Gluc ober Jufall bei Diefem Treffen gerettet hatten, folgten ihm nach.

## §. 47.

Datin gab nach erhaltenem Siege bas Signal jur Rudfahrt, und lief siegend ohne Berlust eines einzigen Schiffes in den Haven eine, aus dem Oftap zum Treffen ausgelaufen war. — Er hatte einen Fünfruderer, zween Dreiruderer und acht Zweiruderer mit einer guten Anzahl von Auderknechten weggenonismen. — Den folgenden Tag brachte er im Haven mit der Allbesserung sowohl seiner als der feindlichen Schiffe zu; am dritten lief er gegen die Insel Ista aus, wohin sich seiner Meinung nach Oftan mußte gestächtet haben.

Die Stadt auf dieser Insel ift in der ganzen Gesgend der angesehenfte Ort, und war dem Oktav ganzlich ergeben: dem ungeachtet ergab sie fich bei der Ankunft des Vatins, der hier zugleich ersuhr, Oktav seie mit einigen kleinen Kahrzeugen bei einem gunftigen Winde nach den Ruften von Griechenland abgesegelt, um von da nach Sizilien, und alsdann weiter nach Afriken zu schiffen.

Datin verrichtete also in kurzer Zeit die schönstele D 4 That

Thaten, unterwarf und aufs Reue die Proving, und Abergab fie dem Born fig, — ftanbte vie fembliche fiete fie aus dem ganzen Bitfen hinans, und tehrte fiegend mach Brundis mit unbeschädigter Flotte und Armes gurud.

## **\$.**~48. .

Babrend bem Beitlaufe, ba Calbe ben Dompeine Bei Dyrrbad eingesthiofen bielt, bierenf bei Dath Dbarfal fo gladlich fiblug, und afebana bei ben tine ruben in Alexandrien mit wirfitt großer Befahr, Leboch nicht ohne Bergrößerung berfelben burd bie Berndte, friegte, batte fic O. Raffius Longin, ber als Proprator in bem jenfeitigen Sifpanien war gurudgeluffen morben, die Proving im Jaume gu bais Ben , entweber burch bie ihm eigent Geminboharte, ober wegen feines Groffes , ben"er fibon bei leiner Duaftur megen einer burch Sinterlift iben beigebreche ten Bunde auf die Proving geworfen hatte, taglich berhafter gemacht, wie er es felbft (gar leicht) aus bem eigenen Bewuftfein, Die Proving moge fo gegen thn, wie er gegen bie Proving, gefonnen fein, ober aus bem Betragen und ben Meiferangen bon Leuten , Die nicht fo mohl ihren Born gu verbergen wiffen, fchließen konnte. — Er wollte beninnich fich burd bie Liebe bei dem Diffitair fur Die Abneigung ber Devbing entichabigen , jog erftlich die Armee gufammen , und periprach jedem Danne 100 Sefterzien , ju benen woch 100 andere bald bernach tamen, als ihm die

Armee und ber Wegnahme ber Stodt Medobrega in Aufstanien und bes Berges Sermin, auf ben ficht bie Medobreger gefichtet hatten, ben Titel Feldherr beigelegt hatte. — Er machte noch übert bas viele und anfehnliche Geschenke einzelnen Soldaten, wodurch sich bei den gegenwartigen Zeitumftansben die Neigung des Heeres gegen seine Person sichts bar zeigte; allein die Kriegezucht und militairische Strenge allgemach in Abnehmen gerieth.

## \$ 49.

Dacbbem Raffius feine Legionen in bie Binters quartiere barte emruden laffen, gieng er nach Ror-Duba, in ber Abficht, die (gewohnlichen) Gerichte gu balten, und feine Schulben in biefer Stadt burch bie brudenften Auflagen ber Proving gu gablen. - Man fuchte unter bem blenbenden Scheine ber Freigebigfeit, wie es gewohnlich bei Leuten, die gern verschenken, pflegt bergugeben, mehr Quellen fur ben Ausspender ! es murben bemnach ben 2Boblbabenben Gelbfummen angefest, die fich gongen nicht mur gablen lief . fondern auch mit 3mangemitteln berauspreffte .. -Man nahm von unbedeutenden Borfallen Unlag gu Berdruglichfeiten mit ben reichern Kamilien : alle Ur. ten von Gelberpreffungen, fie mogten erheblich, in Die Mingen fallent, unbedeutend ober gar fchandlich fein, tamen in bem Saufe ober bei bem Richterftuble bes Telbherrn bor. Wer immer nur etwas verlieren fonnte, hatte fich por Gerichte ju verantworten ; ober

war gar unter die Schuldigen einprotogollirt. Rebft bem Verlufte und Schmalerung bes Vermögens mußste man bemnach auch wegen des Lebens in Sorgen fleben.

## **§.** 50.

Die Rolge hiervon mar, baf die Einwohner bem Longing da er als Relbherr eben jene Beege eine fchlug, die er als Gefalleverwefer gegangen mag, mieber aufe Reue nach bem Leben ftrebten. - Der Sag gegen feine Perfon muche megen Giniger von feinen Bertrauten noch ftarter an, bie, obichon fie mit ihm gemeinschaftlich ranbten, boch den haften, auf beffen Ramen fie fundigten, und bas, mas einkam, fich zueigneten; ben Rudffant aber, ober gegen bas man protestirte far ben Untheil des Raffius ertlars fen. - Raffius warb noch aberbas die funfte Legion an. - Durch die Aufhebung ber Truppen und die Aufe lagen wegen diefer nenen Legion nahm ber Biders willen gegen feine Berfon zu. - Auch wurde ein Reus tertorps von 3000 Mann vollzählig gemacht, und mit ungeheuren Roften ausstaffirt. (Rurg) bie Dres ving tonnte fich gar nicht erholen.

# S. 51.

Mnterbeffen erhielt er vom Cafar den schriftlichen-Befehl, mit seinem Seere in Afriken überzogehen, und durch Mauritanien in Numidien vorzubrimgen, weil der Konig Juba dem Un. Pompejus

siele Verftarkungen zugeschickt hatte, und noch mehrz wie man muthmaßte, zuschicken wollte. — Diese Drore versetzte ihn in eine übermäßige Frende, weil en nun neue Provinzen und ein so ergiebiges Land unter seine Hande bekame. Er begab sich also in Lusitas nien, die Legionen zusammenzustoßen, und Hiffstruppen herbeizubringen. Wertrauten Leuten gab er den Auftrag, das (nothige) Getreibe und 100 Schiffe in Bereitschaft zu halten, die Geldbeiträge (der Städte) zu bestimmen, und anzusehen, damit ihn ja nichts bei seiner Zurücklunft aufhalten mogte.

Raffius tam fruher, als man glaubte, gurud : benn er icheuete, besonders wenn ihm etwas Ernft war, weber Strapagen noch Abbruch bes Schlafes.

# §. 52.

Nachdem sich die Armee zusammengezogen, und bei Rorduba gelagert hatte, hielt er an diese eine Rede, und machte ihnen die vom Cafar erhaltenen Aufträge kund, mit dem Versprechen, jedem nach der Uiberfahrt noch 100 Sefterzien in Mauritanien zu zahlen. Die fünfte Legion sollte in Sispanien bleiben.

Nach dieser gehaltenen Rede gieng er nach Rorduba, wo ihm noch an dem nemlichen Tage nachmittags auf dem Weege nach dem Nathhause ein genwiffer Minus Silo, ein Klient vom L. Razil, der

fich wie ein Golbat verfleibet batte, eine Bittidtift aberreichte, als wenn er um etwas anfuchte; und als man ihm fogleich Plat machte, und er fich bins ter ben Ragil, benn biefer gieng bem Raffius gur Beite, unter bem Scheine, ale wartete er auf ben Befchied, gebrangt batte, fo ergriff er ihn mit bet linten Sand, und verfeste ihm mit ber andern gween Polchftiche. - Auf das entstandene Geschrei fturgten alle Mitschwernen über ibn ber. Munas Statt fach ben nachften Lifer nieder, und vermundete nach bies fer Mordthat ben Generallieutenant D. Raffius. -C. Daffius und C. Mergilio unterftusten eben fo vermeffentlich ihren Mitburger Slaff; benn fie was ren alle and Italifa. - L. Ligin Squill fiel aber den Longin felbften her, und brachte ibm auf ber Erbe noch einige leichte Bunben bei.

# S. 53.

Man eilte dem Rassius zu hilfe; benn er hatte alizeit (1) Beroner und einen Tenpp von über die Beit Dienenden mit ihrem Gewehre bei sich. — Diese trieben die übrigen Morder, die nachkamen, zurück, zu welchem Komplotte auch Kalpurn Salvian und und Manil Tuokul gehörten. — Minuz wurde auf der Flucht, als er über die Steine im Weege stürzte, erwischt, und zum Rassius, den man unterdeffen nach hans getragen hatte, geführt. Razil verstede te sich in das nahe hans von einem Bertrauten, die

er fichere Rachrichten wim Tobe bes Rafffus batte? A. Caterenfis ameifelte nicht baran, und lief vol ber Arende ine Lager, ben einheimischen Truvven und ber zwoten Legion, die vorzüglich, wie er mobl mufite, den Raffius haften, die freudige Borbichaft zu bim terbringen. - Der Gemeine Saufen fette ibn fogleich auf einen Tribunal, und rief ibn jum Statts balter aus : benn alle Innlandet, wie alle Coldaten von der einheimischen Legion, ober auch jene, die wie jum Beifpiele bie zwote Legion burch ben laugen Aufenthalt fo gut , als einheimifc maren, haßten, wie die Proving überbaupt, den Raffius. - Die breißigfte und ein und breißigfte Legion, bie Cafar bem Congin übergeben batte, maren einige Monate aubor in Italien, und bie funfte erft neulich im Lanbe felbften errichtet worben.

# 5. 54

Unterdessen erhielt Laterensis die Nachricht, Rassius lebe noch: welche Bothschaft ihm mehr Bestrübniß, als Scheden verursachte; denn er sand sich sogleich, und machte sich auf den Breg, den Rassius zu besuchen. — Die dreistigste Legion eilte auf die Nachricht von der Berwundung des Rassius nach Mordua, ihrem Feldherrn zu Hise. — Das Nemlische gesichah auch von der ein und dreistigsten, und ihr nem Beispiele folgse die simfte. — Die Goldaten der zwoten Legion von den zwoen, die noch im Lager was nen, sürcheren von den äbeigen-Allen verlassen par

werden, und badurch ihre Gefinnungen zu verrathen? fie marschirten also, wie die andern Legionen, ihrem Feldherrn zu Hilfe. — Nur die einheimische Legion allein blieb bei ihrem Entschluße fest, und ließ sich auf keine Weise davon abschröden.

## S. 5.

Raffius ließ die angegebenen Mitverschwornen fefts feben, und schickte bierauf die funfte Legion ins Las ger gurudt : boch behielt er bie breifig Roborten (pon ben drei fibrigen Legionen) bei fich. - Minus geftanb (bei dem Berbore), L. Razil, L. Laterenfis und Unnius Skapula, ber angesebenfte und beliebste Mann in ber Proving, ein Bertrauter von ibm in bem nemlichen Grabe, als es Caterenfis und Ragil maren, feien bei dem Romplotte gemefen; Rafe. fius gab bemnach Befehl, fie ju toben, um feinen Rorn obne Bergug abzufablen. - Den Minus bekamen (einige) Freigelaffene in bie Tortur; wie and ben Ralpurn Salvian , ber geftanb , und noch neue Mitgefdworne angab, entweder mit Reche te, wie Ginige glauben, ober wie Undere flagen, aus Amange. - L. Mergilio batte die nemliche Marter auszusteben : Squill nennte noch mehr Mitschulbis ge, benen allen Raffius bas Leben abfprach : nur jene ausgenommen, die fich von der Todsftrafe ab. Zauften. Denn Raffius verglich fich bffentlich mit bem Ralpurn, ihm gegen 1000000 Sefterzien bas Leben zu laffen ; im gleichen mit bem Q. Gefgius gegen 5000000.

5000000. — Diese Leute hatten zwar unftreitig biese Strafe verdient : boch sieht man bei ihrer Loslaffung fire Gelb nach ausgestandener schmerzlicher Bern wundung und Lebensgefahr, wie Geiz und Grausams Teit beim Zassus um die Wette gestritten haben.

# S. 56.

Sinige Tage hierauf bekam Kassius som Cafar Briefe, Pompejus seie auf das Haupt geschlagen worden, und habe sich nach dem Berluste seiner gans zen Armee gestüchtet: welche Nachricht ihm zum Theile erwünscht, zum Theile auch unangenehm war: die Nachricht von Cafars Siege behagte ihn freisich: allein mit dem Ende des Krieges waren auch seinem Despotismus Schranken geseht. Er wuste demnach nicht, ob er ein ruhiges sicheres Leben, oder die 30. gellose Gewalt eines Despoten vorziehen sollte.

Raffius ließ nach seiner Genesung Me, die die gefoderten Gelbsummen gezahlt hatten, vorladen', und sie quittiren; doch seine er jenen, die er nach seiner Meinung noch nicht genug mit Erpressungen ged drückt hatte, noch größere Summen an. — Nuch nahm er eine Truppenauchebung unter den tömischen Burs gem vor, die er in allen Kreisstädten und Kolonies hatte konfridiren lassen, und both bei ihrer Furcht, über dem Meere dienen zu muffen, für Geld den Abschied an, welches ein Ansehnliches eintrug, aber ihn auch noch verhaßter machte. — Hierauf hielt er

eine Generalmusterung, ließ die Legionen, die er mit in Afriken nehmen wollte, und die Hilfetruppen nach dem Einschiffungsort aufbrechen, und begab sich für seine Person nach Sispal, um die Flotte, die ausgerüstet wurde, zu besichtigen, wo er sich wegen des Sbitte, alle die die angeseizten Geldkontribuzionen noch nicht abgetragen hätten, sollten sich bei ihm einssinden, das er hatte publiziren laffen, (einige Zeit) aushielte. — Die ganze Provinz ist durch diese Boreladung in große Bestürzung gerathen.

## 9. 57.

Unterdessen erzählte A. Tizius, ein Oberster von ber einheimischen Legion zu dieser Zeit, er habe vom Horensagen vernommen, die dreißigste Legion, die der Generallieutenant R. Bossus mit sich führte, habe in ihrem Quartier bei (m) Leptis einen Aufstand erreget, und einige Hauptleute, die sich ihrem Aufbruche widerseigen wollten, niedergesäheltz, hiers auf sich auf den Weeg gemacht, und seie zu der zwosten Legion gestoßen, die eine andere Marschroute nach der Meerenge (zwischen Sispanien und Afriken) hatte.

Auf diese Nachricht brach Raffius mit funf Robots ten von der (n) neunzehnten Legion des Nachte auf, und

<sup>(</sup>m) Der Namen biefer Stadt ift verfalfct: in dem alten Sifpanien lag tein Leptis.

<sup>(4)</sup> Eine Berfalfdung. Raffius hatte nur bie !!

und erreichte sie morgensfrüh: hielt sich alebann biefen Tag noch auf, um auf alle ihre Anschläge seine Augenmerke zu haben, und begab sich hierauf nach Rarmon.

Nachdem fich bier die breißigfte, ein und grans gigfte, wie auch vier Roborcen von der fouften Les gion, mit ber gangen Reuterei versammelt batten, lief die Madricht ein, vier Roborten maren bei Obu-Pula von der einheimischen Legion aufgehoben morben, mit welchen bie gemelbte Legion gur gwoten gestoßen seie : morauf fich alle biefe Truppen vereis niget, und ben T. Thorius aus Italifa jum Uns führer gewählt hatten. - Dan bielt fogleich einen Rriegeroth, und Margell wurde nach Rorbuba abs geschickt, diese Stadt in ber Bothmaffigfeit zu ers halten; ber Generallieutenant Q. Raffius aber nach Biepal. - Ginige Tage hierauf tam die Bethichaft an, die Burgerschaft ju Aorduba feie abgefallen. und Margell mache entweber aus Reigung ober ans 3mang, benn barüber murbe verschiedentlich gesprog chen, mit ibr gemeinschaftliche Gache : auch bie gwo Befatungefohorten bon ber funften Legion gu Ror. duba feien mit ihnen einverstanden.

Raffius brach, entruftet über biefe Nachrichten, auf, und erreichte ben folgenden Tag Segovien am Finse (0) Silizensis. hier hielt er eine Rede an die versammelten Solvaten, ihre Neigung zu erforschen, und fand sie sich, zwar nicht aus Liebe gegen seine Person, sondern wegen des abwesenden Casars, ganz ergeben, und zu jeder Gefahr bereit, um die Prospinz wieder dem Casar zu unterwerfen.

#### 5. 58.

Unterbeffen rudte Thorius mit ben alten Legionen per Rorduba, und erklarte fich bffentlich, er fuche, die Proving wieder dem Anejus Dompejus au unterwerfen, um fich nicht bem Berdachte auss aufeben, fein und feiner Truppen unruhiger Charat. ter feie ber Grund gur Emphrung gewesen, und um bem Q. Raffius, ber megen bes Cafars, in befs fen Ramen er tommanbirte, augenscheinlich bas Uibergewicht hatte, einen Mann von eben fo großem Unfeben entgegen gu fegen. - Es mogte auch mobi ber haß gegen ben Cafar, und die Reigung fur ben Dompejus einigen Ginfluß gehabt haben, bem obs nehin noch die Legionen, die ehemals M. Darro Tommanbirt batte, jugethan maren. Doch bie Bersanlaffung (p) ju feinem Entschluße lagt fich nicht aus bers .

<sup>(</sup>o) Der Giligen fis, wie in bem Terte ftebt, wie auch bie Stadt Segovien findet fich in Diefer Gegend nicht.

<sup>(</sup>p) Der Tert ift bier verfäticht, und wie er in ben Dandfdriften fiebt, unverfändlich. Wir überfetten nach ben Ausgaben.

verläßig bestimmen. Das ist ausgemacht, Thorius gab dieses vor, und seine Truppen kimmten damit überein, indem sie den Namen vom Rn. Pompejus auf ihre Schilde schreiben ließen. — Die Burs gerichaft gieng zahlreich den Legionen entgegen, und zwar nicht allein Manner, sondern auch Weiber und Knaben, und bathen, "doch nicht wie ein ankommens "der Feind Rorduba zu plündern; denn auch sie "träten in alle Verbindungen gegen den Kassius; "nur sollte man sie zu keiner Verbindung gegen den "Casar zwingen."

#### §. 59.

Die ganze Armee wurde burch das Bitten und bie Thranen von einer so großen Menge gerührt; und da man sah, man habe eben nicht den Namen und das Andenken vom Rn. Dompejus vonnothen, den Rassius zu drücken, und Casara Anhang hasse nicht mins der den Longin, als die Parthei des Pompejus und daß weder die Burgerschaft, noch auch M. Marsell sich gegen den Casar auswiegeln ließen, so loschten, sie des Pompejus Namen auf ihren Schils den aus, unterwarfen sich dem Marzell, der sich für den Casar erklärte, und ernennten ihn zu ihrem Anführer: worauf sie sich mit der Burgerschaft verseinigten, und vor Rordua ein Lager schlugen.

Wahrend ben zween Tagen, ba biefes vorgieng, schlug Raffius ungefehr 4000 Schritte von Rordna,

dieseits bes Batis, auf einer Anbohe, ein Lager; bas man es von der Stadt aus sehen konnte, und schrieb an den König Bogud in Mauritanien, wie auch an den M. Lepid, den Statthalter in dem dieseitis gen Sispanien, "sie sollien ihm und der Proving, "aus Liebe zum Casar ohne Rerzug zu hilfe koms, "men,,; verheerte unterdessen gleich einem Feinde das Gebiet von Rorduba, und steckte die einzelnen Gesbäude (vor der Stadt) an.

#### S. 60.

Die Legionen, die den Marzell für ihren Anfühs rer erklaret hatten, liefen im Jorne über diefes abs scheuliche und entehrende Berfahren zu ihm, mit der Bitte, gegen den Rassius auszunden; "man wolle "lieber schlagen, als das so schone und werthe Ges "biet von Rorduba auf eine so schimpfliche Art vor "ihren Augen ausplundern, und mit Feuer und Schwers "de verheeren lassen."

Marzell hielt eine Schlacht für ben betrübteften Entschluß, ben er ergreifen konnte, indem, er mögte siegen, oder verlieren, Casar allzeit litte: boch kounste er auch (bei der gegenwärtigen Lage) nicht wähilen, gieng derohalben mit den Legionen über den Batis, und stellte sich in Schlachtordnung. — Als er den Rassius auf einer Anhohe vor seinem Lager ebenfalls in Schlachtordnung sah, so beredete er sein ne Leute mit der Borstellung, der Feind rückte je nicht

nicht aus bem Gebirge, jum Rudmariche, und gieng wieber in fein Lager.

Raffius griff mit ber Reuterei, worinn feine hauptstarte, wie er mohl wußte, bestand, ba Mars Belle Reuterei unbedentend mar, die Legionen beim Rudguge an , und hieb eine Menge vom Nachjuge an dem Ufer des Klufes zusammen. -! Margell lerns te alfo mit feinem Schaben, wie gefährlich und bes fcmerlich es feie, über Strome zu fegen, und lagers te fich über bem Batis. - Beide Theile rudten bierauf febr oft jum Treffen aus, ohne bag eine bei ben Cowierigkeiten in Rudficht bes Ballplates erfolgte.

#### €. 6r.

Margell hatte ein ungleich befferes Fugvolt; benn 28 bestand aus ben alten Legionen, die fcon in fo vielen Rriegen gedient hatten. - Raffius bauete mehr auf die Unbangigkeit feiner Truppen, als ihre Tapferfeit. - Da nun beide Armeen gang nabe ans einander lagerten , und Margell einen fchicklichen Drt fur eine Redoute befett hatte, burch bie man bem Deere bes Raffius bas Baffer abschneiben tonnte; fo furchtete Longin, er mogte in einem ihm abgeneigten und auffäßigen Lande mit feiner Armee auf irgende eine Urt eingeschloffen merben, brach bes Dachts in der Stille auf, und that einen forschirten Marich nach Ulie, welches er far eine treue Stadt hielt. - Sier foling er unter bem Stadtwalle fein Lager, um theils durch die Lage bes Orts, benn Ulte liegt auf einem Berge, theils durch die Stadt vor jedem Anfalle gedeckt zu fein.

Marzell verfolgte ibn, und schlug, so nabe er tonnte, nachst titte bicht beim feindlichen Lager das Seinige auf. — Bei Retognoszirung der Gegend sah er sich durch die Noth dahin verseht, mohin er es allzeit zu bringen gesucht batte, namlich nicht schlagen zu dorfen, worzu ihn seine Soldaten ganz sicher bei ihs rem Fener geudtbiget hatten, wenn sich eine Selegenzheit darzu gezeiget hatte; und doch den Rassius eins zuschließen, und dadurch andere Stadte vor dem Schidsale von Rorduba zu verwahren.

Ulie murde hierauf sammt dem Bassius mit Schansen an schicklichen Orten und einer Zirkumvallaziones linie umgeben, doch ehe die letze zu Stande kam, schickte Longin seine ganze Reuterei aus der Stadt, von der er auf solche Weise, so wie sie ihm bei einer Blotkade sebr läftig sein, und unnützer Weise das nottige Proviant aufzehren murde, sehr viele Borntheile hoffte, wenn sie den Marzell an der Fonragis rung oder Verproviantirung (seiner Armee) hindern wurde.

#### 6. 62.

Der Konig Bogud tam auf den erhaltenen Brief wom Rassus nach einigen Tagen mit seinen Billern

an, zu benen Rassius die Legion, die er mit sich gebracht hatte, und eine gute Anzahl von hispanischen Subsidienkohorten stoßen ließ: denn einige Staaten waren bei den gegenwärtigen Umständen, so wie es in dürgerlichen Unruhen nicht anders pflegt herzuges ben, auf die Seite des Rassius; andere, jedoch mehrere, auf jene des Marzells getretten. — Bos gud that einen Angriff auf die Aussenwerker des Marzells, und beide geriethen sehr heftig aneinander, welches (in der Folge) sehr häusig geschah; jedoch mit wechslendem Glücke, und so daß sich Marzell immer in seinen Verschanzungen behauptete.

#### §. 63.

Unterdessen kam Lepid aus dem dieseitigen Sispannien mit sunf und dreißig Legionskohorten, einer starken Reuterei und den Auxiliartruppen bei Ulie in der Absicht an, die Zwistigkeiten zwischen dem Rassius und Marzell ganz unpartheilsch beizulegen.— Marzell verfügte sich nach seiner Ankunft ohne Beschenken zu itm; Rassius blieb aber in seinem Lager, entweder weil er dachte, er dürste sich schon etwas mehr herausnehmen, als Marzell; oder fürchtete, Lepid wäre schon zum voraus durch das willsährige Betragen seines Gegners gegen ihn eingenommen.— Lepid schlug vor Ulie sein Lager, und gieng mit dem Marzell in allen Stücken gemeinschaftlich zu Werke. Beiden Theilen geboth er, die Feindseligkeiten einzus stellen.— Den Rassius lud er ein, zu ihm ins Lass

ger ju tommen, und gab ibm für jeden Sall fein

Raffius war lang unschließlich, welchen Entschluß er ergre fen follte, und wie meit er dem A.pid trauen burfte; boch ba er alle Entschluge vergebens fah, wenn er bei feinem Steiffinne verbarrie, fo besgehrte er, man folle bie Schangen idleifen, und ibm einen freien Abgug geftatten. - Es murbe bemnach nicht nur ein Waffenstillftand gemacht, sonbern man fieng auch an, bie Werter, ohneracht man fast mit ihnen mar ju Ctanbe getommen, ju fcbleifen : Die Wachen murben abgeführt, als auf einmal gegen Aller Bermuthen, menn unter biefe Alle auch Raffius gehort; benn man zweifelt baran, ob es nicht mit beffen Bemußts fein gescheben feie, die toniglichen Gubfidienvoller die nachfte Schange des Margelle aus ihrem Lager ans griffen. und eine gute Angabl von beffen Truppen niederbieben. - Der Berluft murde nech ftarter ges weien fein, wenn nicht Lepid aus Unwillen (gegen ein fo treulofes Berfahren) mit feiner Macht bem Treffen fogleich ein Ende gemacht batte.

#### 6. 61.

Nachbem Rassius einen freien Abzug erhalten batste, so bezogen Marzell und Lepid ein gemeinschafts lichee Lager. — Lepid marschirte mit dem Marzell nach R rouba, und um die nemliche Zeit gieng Baffus mit seinem heere nach Barmon.

Grade um biefe Beit tam der neue Statthalter Trebon an , die Regierung ju übernehmen. - Muf bie Nachricht von beffen Unfunft verlegte Raffius feine Legionen und Reuter ins Winterquartirr, und gieng mit allen feinen Sabfeligkeiten, die er in der Gile jus fammengerafft hatte, nach Malaka, mo er fich bei einer unschicklichen Jahregeit ju Schiffe begab, um nicht, wie er vorschützte, dem Lepid, Trebon und Margell in die Sande zu fallen, ober um nicht, wie feine Freunde fagten, mit wenigerm Unsehen burch eis ne Proving ju reifen, die großentheils von ihm abs gefallen mar, ober um fein burch ungahlbare Erprefe fungen gufammengeraubtes Bermbgen fortgubringen. wie man burchgangig glaubte. - Er ftach alfo bei einem guten Wetter, wenn bas Better im Binter gur Rahrt gut fein tann, in die See, und lief in bem Iber ein, um nicht auf der hoben See übernachten gu muffen : hierauf fette er bei einem etwas gu ftars ten Winde feine Sahrt fort, in der hoffnung dennoch ohne Gefahr fortzutommen: allein bie entgegens tommenden Mecrwogen feblugen ihn in der Mundung bes Rluftes, mo er mit feinem Schiffe wegen ber Bef. tigfeit des Strome nicht umtebren, noch es bei ben fo großen Rlutten lenten tonnte, mit feinem Schiffe in Grund, mobei er felbft erfoff.

\$ 65.

Alls Cafar aus Egypten in Sprien (q) vorgera.
E 5 det

(9) Cafar fetet nur bie Ergablung von \$ 33 fort.

det mar, fo vernahm er zwar fomobl munblich von ben leuten, die aus Rom zu ihm gefommen maren. als auch burch Briefe aus ber Stadt, viele Beschafte murben bermalen in Rom ubel, ober boch menigftens gredlos behandelt, in feinen Staatedifafterium gienae es nach feiner Ordnung gu, viele fchadliche Unruben erftanden burch bie Ginfpruche ber Bolfetribus nen; unter ben Legionen aber riffen durch die Chra fuchr und Nachgiebigfeit ber Dberften und anbern Worgeseiten viele Migbrauche und Unordnungen ein. woburch die Rriegezucht und Strenge allgemach vers fiele; und feine Burudtehre nach Rom feie nothig; bem ungeachtet fant er fur beffer, erft alle Provins gen und lander, in Die er tommen murbe, fo eingus richten, bag er fie ohne innerliche Unruben, - in bem Befige ihrer vorigen Rechte und Gefete, - und ohne Furcht vor einem ausmartigen Reinde verlaffen tonnte. - Er hoffte, mit biefen Auftalten in Sprien, Ciligien und Rleinafien bald gu Stande gu tom. men, meil diefe Provinzen nichts burch bie Rriegss unruben gelitten batten : allein in Bitbynien , wie auch in bem Dontus fab er icon etwas mehr Schwies rigfeiten por, weil er gebort batte, Dharnag babe fich noch nicht aus bem Dontifden gurudgezogen, und glaubte, baf er fich auch nicht fo leichterbings bei feinem Uibermuthe wegen des Cieges über den Domis Ralvin darzu entschließen marbe. - In allen angefehes nen Stadten beinahe bielter fich bemnach auf, belohns te bie Berbienfte an einzelnen Mannern fowohl, als auch '

ets.

auch bei gangen Gemeinben, untersuchte ihre alten Streitigkeiten, und schlichtete fie: nahm die Ronige, Celbita berricher und Fürften aus der Proving oder der Nacha barfchaft, die ihm aufwarteten, in seinen Sout, und entließ sie mit den besten Gesinnungen gegen den Casar und das romische Bolt nebst den vorgeschries benen Verhaltungsbefehlen, wie sie die Proving era halten, und vertheidigen sollten.

#### S. 66.

Rach einem kurzen Aufentbalte in biefer Provinz gab Cafar feinem Freunde und Anverwandten, dem Ser. Cafar das Rommando über die Legionen und die Statthalterschaft über Sprien, worauf er mit eben der (r) Flotte, auf der er angekommen war, in Cilizien schiffte, und alle Bolkerschaften in dieser Pros vinz nach Tarfus beschied, welches beinahe die vors nehmste und sesteste Stadt in Cilizien sein mag.

Nachdem er mit ben Angelegenheiten in biefer Provinz und den benachbarten Staaten in Ordnung war, so ließ er sich jetzt durch nichts ferner mehr von seis ner Begierbe, den Feldzug (gegen den Pharnaz) vorzunehmen, abhalten, eilte in starten Reisen durch Rappadozien, und tam endlich nach einem Aufents halte von zween Tagen zu Mazaka nach Romana, wo der alteste und heiligste Tempel der Bellona in Rappadozien ift, gegen den man eine solche Ehrs

<sup>(</sup>r) Gine Berfalfdung : Cafar tam ju Lande an-

Ĺ

erbietung hegt, baß Priefter beffelben an Unsehen, Macht und Gewalt ben erften Raug nach dem Rosnige mit Bewilligung bes Boltes besitzt.

Dieses Priesterthum ertheilte Cafar Einem ber ebelften Buthynier, Cykomed mit Namen, der and dem königlichen Geblüte der Rappadozier ents sproßen mar, und auf diese Würde mit unbezweisels tem Rechte, nur daß seine Familie durch wiedrige Zufälle bei seinen Uhnen und durch eine andere Familie lange Zeit auß bessen Besige verdrängt war, Unspruch machte. — Den Bruder des Ariobarzans Ariarath aber, welche beibe sich um Rom verdient gemacht hatten, unterwarf er dem Ariobarzan, damit nicht der Anspruch auf den Thron den Ariarath zur Empdsrung verleiten, noch der präsumptive Thronerbe den Ariarath beuntuhigen mögte. — Hierauf seite er seine angefangene Reise mit gleicher Geschwindigkeit fort.

#### §. 67.

Als Casar sich dem Pontischen und Gallogras zien genahert hatte, kam der Bierfürst von dem letzten Lande Desotar zu ihm, wiewohl er damals der Besitzer von dem ganzen Gallograzien beinahe, doch gegen Recht und alles Herkommen, wenn den übris gen Vierfürsten zu glauben ist, war : desto unstreitis ger waren seine Rechte auf Aleinarmenten, indem ihn der Senat zu Rom als König davon anerkannt hatte. — Er hatte nicht nur die königlichen Ehrenzeis chen abgelegt, sondern kam auch nicht sowohl in ber Rleidung eines Privatmannes als eines Schuldigen, mit der Bitte an, "ihm doch zu verzeihen, daß er der "seinem Aufenthalte in einem Lande, das von Cas"sors Bolkern ganzlich entblöset gewesen seie, mit "seinen (s) Truppen zum Un. Pompojus gestoßen "seie. Zudem ware es nicht seine Sache gewesen, "bei den Zwistigkeiten unter dem römischen Volke das "Recht der Partheien zu entscheiden, sondern er has "be sich nach den Befehlen der anwesenden Obrigkeit "richten mussen."

#### 9. 68.

Casar erinnerte ihn an eine Menge von Gesälligkeiten, die er ihm mahrend seinem Konsulate durch Rathaschlüße erwirket hatte, und verwieß ihm, "wie er sich "gar nicht mit der Unwissenheit entschuldigen könnte, "denn ein gescheider und einsichtvoller Mann, wie er, "hatte wissen mußen, wer über Rom und Italien "gebiete, auf wessen, wert ber Senat, das römische "Bolk und der ganze Staat seie, und wer endlich "nach den L. Lentul und R. Marzell die Konsuls, "wurde erhalten habe: doch verzeihe er ihm dieses "Berfahren wegen seinen vorhergehenden Berdiens "sten, — der alten Gastfreundschaft und Liebe, — wes

<sup>(3)</sup> Imperiisque laffen wir als ein verbächtiges Wort aus. — Wielleicht mare die Verbefferung bes Martlanbe excitus imperiis bie richtigfte und ben Umftanben ans gemegenite.

"gen feiner Wurde und dem Alter, — auf die Bitte "feiner Gafifreunde und Freunde, die fich so baufig "für ibn verwendeten. — Doch die Zwistigkeiten "wurde er noch in der Folge untersuchen."

hierauf ließ er ihn wieder den toniglichen Ornat anlegen; doch mußte Dejotar die Legion, die er aus seinen Burgern nach unserm Militairfuße erriche tet, bewaffnet, und geubt hatte, wie auch seine ganze Meuterei zum Kriege hergeben.

#### S. 69.

Nach dem Einmarsche ins Pontische zog Casar seine ganze Armee zusammen, die aber weder sonders lich stark, noch viel geabt war, die sechste Legion auss genommen, die er von Alexandrien mitgebracht, und die bei ihren langen Dienstjahren sehr viele Straspapen und Gefahren schon versucht hatte, aber auch theils durch die beschwerlichen Marsche und Seefahrsten, theils auch durch die häusigen Schlachten am Boike so geschwächt mar, daß sie keine tausend Mann mehr hatte. — Nebst dieser Legion hatte er noch drei andere, nämlich eine vom Distar, und zwo von dem Un. Domis, die bei dem Treffen gegen den Pharnaz waren, von dem wir schon oben geschries ben haben.

(Unterbeffen) tamen Abgeordnete vom Pharnasbei dem Cafar an , und bathen vorzüglich , "dech "nicht "nicht feinblich in das Gebiet des Pharnaz einzu"fallen: denn Pharnaz wurde sich seinen Befehlen
"unterwersen... Sauptsächlich stellten sie aber vor,
"Pharnaz habe keine Hilfstruppen gegen den Casar
"dem Pompejus abzegeben, da doch Casar sich vom
"Dejotar, der dergleichen geschickt hatte, hatte bes
"sanftigen lassen.,

#### **§**. 70.

Cafar antwortete ihnen, ger murbe gegen ben "Dharnag thun, mas recht und billig feie, wenn er "fein Berfprechen fogleich erfulle,,; boch verwieß er mit feiner gewöhnlichen Leutfeligfeit, "je nichts vom Dejotar ju fagen, ober damit groß ju thun, baß "fie teine Truppen jum Dompeius batten ftoffen "laffen : benn er verzeihe zwar von Sergen gern, "wenn man ihn um Bergeihung bathe; boch tonne er "unmöglich bas Unrecht gegen bie Provinzen vergeben, .. wenn man fich auch noch fo bienftwillig gegen feine Ders "fon (t) gezeigt hatte. - Gelbft ber Dienft , beffen fie ers "mabnten, feie fur den Dharnas erfprieflicher gemes "fen, als fur ben Cafar: benn er babe fich baburch "vor einer Niederlage gebutet, indem ibn bie uns "fterblichen Gotter hatte fiegen laffen. - Doch er .. wolle ihm die großen und ichweren Dighandlungen "gegen die romifchen Burger, die fich bes Sandels "wegen im Pontischen aufgehalten hatten , verges ben , .

<sup>(</sup>t) Alle Robises haben hier non officiof. Das aber niche mit ber übrigen Rebe past.

"ben, da boch die Sache nicht mehr zu andern seie: "denn wie könne er den Ermordeten wieder ihr Leben, "oder den Berstämmelten ihre Mannheit geben? — "Welche Mishandlung, ob sie gleich harter seie, als "der Tod selbsten, die römischen Burger hatten aus "stehen müssen: allein er musse auf der Stelle Pon"tus verlassen, — die Diener der Gefällepächter "auf freien Zuß stellen, — und — was er noch von "dem Eigenthume der römischen Burger oder ihrer "Alliirten in Handen hatte, zurückgeben. — Hatte er "diest Punkte erfüllt, so mögte er ihm alebenn Ges "schenke und Gaben zuschicken, die gewöhnlich römis "sche Feldberrn nach glücklichen Thaten von ihren "Freunden erhielten., : denn Pharnaz hatte den Cassar mit einer goldenen Krone beschenken wollen.

Mit diefer Antwort fertigte Cafar die Gefandts fcaft ab.

#### S. 71.

Pharnas gieng ganz willig alle Punkte ein, in ber Ginbildung, Cafar murbe bermalen bei seiner Gilferstigkeit nach Rom zu kommen, mehr seinen Worten glauben, als die Lage ber Sachen erlaubte, um sich besto geschwinder und mit mehr Ehre wichtigern Gesschäften unterziehen zu konnen: benn es war welts kindig, Casar muße aus sehr vielen Gründen nach Rom eilen. — Er gienz bemnach ganz schläfrig zu Werke, begehrte einen langern Ausschub wegen der Raus

Mannung des Pontischen, that Borfclage, und wollte den Cafar hintergeben.

Cafar mertte bald die Absichten des ichlanen Mamnes, und that jetzt aus Roth, was sonft seine Gen wohnheit war, namlich ben Feind eber, als jemand vermuthete, anzugreifen.

#### 5. 72.

Die Stadt Bela im Dontifden ift burd ihre ? ne, fo gut es ein Drt auf einer Rlache fein fann. be-Rifiget : benn der Stadtmall um Die Ctadt ftebt anf einer nach allen Seiten fich fentenben Unbobe, bie man faft får ein Runftmert halten follte, obichon ber Duget por Ratur ans fo ift. Rings um biefe Gradt find Diele und große Berge, anifchen benen fich Ebas ber burchfreugen. - Der bochfte bavon ift megen bes Mitbridate Sieges, Triare Unfall und unfret Mes beriage in ber gangen Begend berüchtiget, und ete firectt fich burch einen Bergruden und Beeg barant fast bis an bie Stadt, obschon man aus Bela (u) 2000 Schritte bis auf ben Gipfel rechnet. - Auf biefent Gipfel barre Dbarnag bie alten Schangen vom Lager, bei tem fein Bater fo gludlich mar, bergeftellt, und fich mit feiner gangen Dacht gelagert.

**S**. 73.

<sup>(</sup>v) Der Tert icheint hier nicht fo gang berichtigergu feit, (Cafar III. Band.)

#### §. 73.

Cafar ichlug 5000 Schritte von bem Reinde ein Lager, und nahm mahr, die Thaler, die bas fonige liche Lager bedten, murben auch ibn ichugen, weunt er eben fo nabe (ale Mirbridat ftante, und ber Reind, ber gar nicht fo weit dabin hatte, nicht vor ihm biefe Poften befegen murbe. - Er gab bemnach Befehl, man folle Echangmaterialien ine Lager gufams mentragen. - Man brachte biefe vhne Bergug berbei. worauf Cafar die folgende Racht in der vierten Racht. mache mit allen Legionen, jedoch ohne ihr Gepade und Die Bagage, die im Lager jurudbliebe, vorrudte, und mit Tagsanbruche gegen alles Bermuthen vom Reins be auf der Ballftatte Pofto fagte, wo :Mistridat den Triar geschlagen bat. - Die Stlaven (x) mußs ten alsbann bie gesammelten Materialien aus bem (alten) Lager herbeibringen , und alle Goldaten bet ben Arbeiten bleiben, weil das feindliche Lager nur burch ein Thal von 1000 Schritten von Cafare anges fangenen Bertern getrennt mar.

#### **§**. 74.

Alls Pharnaz gang unvermuthet mit anbrechendem Tage ben Cafar erblicte, fo ftellte er fich mit der gangen Macht vor feinem Lager in Schlachtordnung. — Cafar hielt diefes wegen des nachtheiligen Terreins, iber das der Feind ruden mußte, für einen von den gang gewöhnlichen Runftgriffen, entweder die Arbeis ten

(x) Auch hier ift bie Mechtigfeit bes Tertes ju bezweifeln.

ten aufzuhalten, indem mehrere Mannichaft unter bem Gewehre fteben mußte, ober toniglich zu prabe Ien, er werde nicht wohl hinter Berichangungen, ale mit tapferer Rauft feinen Drt behaupten , und lief fich berohalben nicht im Geringften fcbroden : fein erftes Treffen dedte gleich einem Balle Die Arbeiter, und hinter ibm fuhr die übrige Urmee mit den Urbeiten fort. - Allein Pharnag ließ fich entweder von dem (vaterlichen) Blude an Defem Drie, ober bon ben Gotterzeigen und Borbedeutungen, nach benen er fich, wie mir in ber Folge horten, richtete, oder weil er nur wenig Boit von uns in ben-Bafs fen fteben fab, und bie Menge ber Stlaven, die Materialien nach der gewöhnlichen Art ju arbeiten bers beitrugen, fur Soldaten bielte, ober auch aus Buvers ficht auf feine versuchten Truppen , die mit der zwei (y) und zwanzigften Legion gefch'agen, und ben Gieg bavon getragen hatten, wie feine Benerallieut-nante ruhmten, und jugleich von der Geringschatung ges gen unfere Wbifer, bie er, wie er mobl mufite, fcon einmal unter dem Domig übermunden babe , verleiten, und faßte ben Entichlug, ju ichlagen. Er rudte bemnach ins fteile Thal : Cafar lacte eine Beit lang über feinen eits R 2

(y) Die geschlagene Legion mar die feche und breistigfte, und nicht die zwei und gwanzigfte. — Cum legione fehlt auch in guten handschriften. — Bielleicht soll es auch nur weiter nichts heißen, als er habe schon zwei und zwanzigmal geschlagen, aber so viele Schlachten geliefert.

eiteln Stolz und über bas Zusammenbrangen von beffen Armee an einem Orte, wohin gemiß Niemand, der Mensschenverstand hat, vorrücken wird; da unterdeffen Pharnaz mit eben der (z) Eilfertigkeit, mit der er in das gabe Thal binabgerückt war, in Schlachtsordnung den steilen Berg herausmarschirte.

#### S. 75.

Cafar gerieth , ich weiß nicht über feinen uns alaublichen Tollfinn ober bas verwegene Butrauen, in Erstaunung , fommandirte bei diefem Angriffe, ben er gar nicht vermuthet , noch fich bargegen in Bereitschaft gesethet hatte , feine Leute von ber Urs beit meg, gab Ordre, die Baffen ju ergreifen, und ftellte feine Legionen in Schlachtorbnung bem Reinde entgegen - Die Gilferrigteit , mit ber er auf einmal ju Berte gieng , fette unfere Leute in Beinen geringen Schroden. - Noch ehe man die Glies ber formiren tonnte , brachten icon die toniglichen Sichelmagen unter unfern vermischtstehenben Bolfern Rermirrung : boch biefe murben mit einem Sagel pon Burfmaffen fogleich überschuttet. - Auf bie Sichelmagen foigte die feindliche Armee, und bes gann mit lautem Gefchreie bas Treffen. - Die hatten unterdeffen ben Bortheil des Terreins , und noch mehr die unfterblichen Gotter auf unfrer Geis te . Die gwar in allen friegerischen Auftritten ein nen.

<sup>(-)</sup> Die Sanbidriften baben bier viele Barianten.

nen Ginfluß haben, befonders in Rallen , mo Leus te fich nicht durch Bernunft haben ju Recht weifen laffen.

# §. 76.

Mach einem langen und hitzigen Sandgemenge fieng ber Sieg auf bem rechten Ringel, wo die die versuchten Truppen ber fechsten Legion ftanden, an , fich auf unfere Seite zu neigen , indem bier bie Feinde bergab gedrangt murden. Wiel . was ter, boch burch eben ben Beiftand ber Gotter murs be die gange konigliche Dacht vom linken Alugel und das Bentrum ber Urmee übern Saufen geworfen, und fo leicht fie uber bas unbequeme Ters rein vorgerudt mar, fo geschwind empfand fie bei bem Burudjuge die nachtheiligen Rolgen bes ublen Schlachtsfeldes. - Eine Menge murbe theils nies bergehauen, theils auch von ihren nachfturgenden Rameraben erbrudt. Bas burd bie Geschwins blgfeit entwischen konnte, marf die Baffen meg : allein eben beswegen fonnte biefe Manufchaft in ibarem wehrlosen Buftande jenseits bes Thales nichts nutgen. - Unfere Leute magten fich unterbeffen, bom Siege aufgemuntert, ohne Bedenten über bab nachtheilige Terrein, und griffen bas verschangte Lager an , welches auch nach einem turgen Bie berftande von den Robotten , bie Dharnes jur Bededung bes Lagers gurudgelaffen batte, ubers ₹ 3

gieng. — Pharnas nahm nach einem großen Bera Infe an Lodten und Gefangenen mit einigen Reus tern die Flucht, — hatte er nicht während des Ausgriffes aufs Lager Zeit und Gelegenheit zur unges hind-rten Flucht bekommen, so ware gr ficher les bendig in Cafars Sande gefallen.

#### S. 77.

Cafar empfand feiner vielfältigen Siege zeither ungeachtet, bei diefem Siege, wo er einen fo gesfährlichen Krieg so geschwind geendiget hatte, eine unglaubliche Kreude; und die Erinnerung der so unvermutheten Gefahr, (die er bei dem Uiberfalle hatte aussteben muffen), war für ihn besto behagslicher, je leichter er bei den (anfangs) so mißlichen Aussichten den Sieg erfochten hatte.

Nach ber Wegnahme bes Pontus überließ Casfar alle Beute vom Könige seinen Truppen, und brach Tags hierauf mit einer Bedeckung von leichsten Truppen zu Pferde auf. — Die sechste Legion bekam Ordre, nach Italien zurückzumarschiren, um da ihren gebührenden Lohn und die verdiente Achung zu empfangen. — Die Subsidienvoller vom Dejotar wurden nach Raus geschickt. — Zwa

Legionen mit bem Calius Vinizian ließ Cafar in Pontus stehen.

## S. 78+

Er maricirte bem ach burch Gallogragien und Bithonien in (Rlein)affen, untersuchte, unb folichtete alle 3miftigfeiten in biefen Probingen, und bestimmte die Rechte der Bierfurften , Ronige und Staaten. - Den Mitbridat von Dergamus, pon beffen geschwinden Entfate und Berrichtungen in Bappten mir icon (a) gefdrieben haben, eis nen Mann, ber nicht nur von toniglichem Geblis te entiproffen , fonbern aud gleich einem Pringen erzogen worden mar, indem Mithridat, ber Ros nig von gang Uffen , ibn in feiner Rindheit feines Abels megen von Dergamus mit ins Reld genoms men , und viele Sahre an feinem Sofe gehabt batte, machte er jum Ronige von Boophorus, wels ches Land ju ben Staaten bes Dharnag gebort batte. - Auf folche Beife bedte Cafar bie Grangs provingen bes romifchen Staates burch bas 3wis fcengebiet eines fo frennbichaftlichen Rbniges ges gen die ununterjochten und feindseligen Ronige. -Auch fprach er ihm nach bem Erb sund Bermandts schafterechte bas Bierfürstenthum von Gallogra-Bien gu , bas einige Jahre guvor Dejotar anges **₹** 4 fals

"gen seiner Burde und bem Alter, — auf bie Bitte "feiner Gafifreunde und Freunde, bie fich so baufig "für ihn verwendeten. — Doch die Zwistigkeiten "wurde er noch in ber Folge untersuchen."

Hierauf ließ er ihn wieder den toniglichen Ornat anlegen; boch mußte Dejotar die Legion, die er aus seinen Burgern nach unserm Militairfuße errichs tet, bewaffnet, und geubt hatte, wie auch seine ganze Reuterei zum Kriege hergeben.

## **§**. 69.

Nach dem Einmarsche ins Pontische zog Casar seine ganze Armee zusammen, die aber weder sonders lich start, noch viel geabt war, die sechste Legion ausz genommen, die er von Alexandrien mitgebracht, und die bei ihren langen Dienstjahren sehr viele Strappapen und Gefahren schon versucht hatte, aber auch theils durch die beschwerlichen Marsche und Seefahreten, theils auch durch die häusigen Schlachten am Wolfe so geschwächt war, daß sie keine tausend Mann mehr hatte. — Nebst dieser Legion hatte er noch drei andere, nämlich eine vom Distart, und zwo von dem Un. Domis, die bei dem Treffen gegen den Pharnas waren, von dem wir schon oben geschries ben haben.

(Unterdeffen) kamen Abgeordnete vom Pharnasbei bem Cafar an , und bathen vorzüglich , "boch , "nicht

# Anhang

1u

# Casars Werken,

sber

A. Hirgius Panfa's Suftorifte Nadricten

mod

# Ariege in Ufriken.

# Innhalt.

- 2. Cafare Uibergang in Afrifen. f. 2. 3.
- Edfare Quartier bei Abrumet, Aufbruch. Einige Scharmutel. G. 4. 6.
- Mr. Befegung von Leptis. C. 7.
- 3V. Berichiebene Bewegungen von Cafars Armee. S. 8. 9.
- T. Ankunft eines Theiles feiner Schiffe. G. 10. 11.
- VE Treffen mit bem Labien. f. 18. 19.
- VII. Berichiebene Borfehrungen bes & afar s. g. 20. ar.
- VHI Einfall bes fungen Pompejus in Mauritanien. .
  S. 22. 23.
- Cipios Vereinigung mit bem Labien. Cafare Noth. G. 24.

- X. Anmarich und Rudiug bes Kinigs Inba. g. 25.
- XI. Berichiebene Buruffungen von beiden Felbherren. S. 26, 27,
- XII. Gefangennehmung und Tob ber beiben Eisier. S. 28.
- XIII. Labiens vergeblicher Angriff auf Die Stadt Lege tis. S. 29.
- XIV. Cafare Beharrlichfeit in ber Bermeibung eines Trefefene mit bem Scipio. S, 30. — 32.
- AV. Ergebung ber Stadt Adilla. S. 33.
- AVI. Befegung ber Infel. Ceraina burd ben Salluft Krisp. g. 34.
- XVII, Uibergang ber Spionen bes Scipios sum Cafar.
  S. 35.
- AVIII. Anftalten bes M. Katos. Gesandtschaft von ber Stadt Tisbea. Einfall bes P. Sizius in Numidien, S. 36.
- XIX. Berichiebene Bewegungen, Lager, Scharmutel mit mechselndem Glüde. J. 37. 60.
- XX. Sauptschlacht bei Thapfus. Cafare Gieg. S. 81. 87.
- XXI. Tob bes M. Katos, bes Petrejus und Jusbas, — bes Scipios. J. 88. — 98.

# Ş. 1.

Caffar tam ben neunzehnten Dezember in ftarten Tagreifen, ohne irgendsmo einen Rafttag zu balten, zu Cylibaum an, und machte fogleich befannt, er wolle zu Schiffe geben, obicon bie ganze Macht, bie er (bei fich) hatte, nur aus einer, und zwar erft frisch

frischerrichteten Legion, und taum 600 Pferben bes ftand. - Er ließ bemnach feinen Belt gang nabe an bem Meere errichten, fo baß fast bie Wogen barwis ber ichlugen, in ber Abficht, Allen die Soffnung gu einem langern Aufenthalte ju benehmen, und damit jedermann ju allen Stunden jur Ginbarquirung bereit mare, - Es fiel zwar um biefe Beit ichlimmes Better fur bie Seefahrer ein, bem ungeachtet behielt er feine Goldaten und Matrofen am Bord, um mit ber erften beften Gelegenheit ungehindert in Die See zu ftechen. - Man machte ibm gwar, befonders von Seite ber Ginwohner in biefer Proping, eine (furche terliche) Beschreibung von ber Starte bes Reindes -"feine Reuterei feie ungablbar . vier Legionen vom "Ronige (Juba), eine Menge leichter Truppen, gebn "Legionen vom Scipio ftanden im Relde ; bargu få-"men noch 120 Elephanten und viele Rlotten... ungeachtet ließ fich Cafar nicht abichroden, ober feis nen Duth und die hoffnung ichmiden.

Unterdeffen verstärkte fich Cafare Flotte mit Rriege. Schiffen von Tage zu Tage, und eine gute Unzahl von Lastschiffen stieß hinzu. Auch die neuerrichteten Legionen, und mit ihnen die alte fünfte, wie auch bei 2000 Reutern, kamen nach und nach zusammen.

#### S. 2.

So wie die feche Legionen, die Cafar gufammens brachte, und die 2000 Reuter aufamen, wurden die Trups

Truppen auch fogleich einbarquirt; bas Sufvolt in Die Rrieg fcbiffe, Die Renter aber in die Lafticbiffe. -Nach diefer Gintheilung fchicte er ben grofften Theil son feiner Rlotte poraus, mit der Orbre, nach ber Infel Aponiana, nicht weit von (a) Lylibaum, ju fchiffen. - Er aber bielt fich noch eine furge Beit in Sigilten auf, und ließ die Guter von einigen Pris vatversonen offentlich versteigern : worauf er bem Statthalter bon Sigitien Allien auf alle Ralle bie nothigen Berbaltungebefehle, wie auch bie Unmeisung gab, ben Reft ber Armee obne Bergug ans Bord gu bringen, und den fieben und zwanzigften Dezember ju Ediffe In furger Beit batte er bie vorausgeschickte Alotte eingeholt. - Der Mind blieb anbaltend aut : Cafar erblidte bemnach mit feinem geschwindsegelns bem Schiffe, nebft noch einigen Rriegeschiffen, fcbon am vierten Zage Afritens Ruften. Die Laftichiffewaren alle', nur wenige ausgenommen, burch ben Bind zerfireuet, und in der Irre nach verschiedenen Segenden verschlagen morben.

Cafar fubr erftlich bei Alupea mit seiner Flotte, bernach bei Meapol vorbei, ohne einer Menge ansberer Schloffer und Derter nachst ben Rusten ju gesbenken, die er auf der Seite liegen lief.

#### **5.** 3.

Nachdem Casar die Mhebe von Abrumet erreichet hats

<sup>(2)</sup> Die Lesare ift nicht gang acht.

hatte, in welcher Stadt eine feindliche Befahung unster dem Kommando bes R. Ronfids lag, tam Un. Diso mit der Garnisousteuterei von Adrumet ungesehr 3000 (b) Mauren langst den Kuften von Alupea her zum Borscheine. Casar legte sich das her eine kurze Zeit vor dem Haven vor Anker, die übrigen Schiffe zu erwarten, und nahm hieranf eine Landung vor. — Seine ganze Macht bestand damals in 3000 Mann zu Fuße und 150 Neutern. Nach der Landung schlug er vor der Stadt ein Lager, jes doch ohne die geringsten Feindseligkeiten auszuüben: sogar das Plündern war Allen verbothen.

Die Stadttruppen besetzen unterdeffen ben Ball, und lagerten fich in großer Menge vor den Thoren, sich ihrer zu versichern. Die ganze Besatzung belief sich beiläufig auf drei Legionen — Cafar ritt zu Pferde um die Stadt, und begab sich nach der Rekognoszis rung ihrer Lage wieder in sein Lager.

Einer ober ber Andere wollte es ihm für einen geh. Ier ober Berfehen anrechnen, daß er teinen (c) Bersammlungsort ben Steuerleuten und Schiffspatronen bestimmt, noch, wie fonst feine Gewohnheit war, verschileftene Ordren gegeben batte, die man erft an Ott und Ende lesen, und sich alsdann an dem bestimmt.

ten

<sup>(</sup>b) Die Stelle ift febr verbachtig.

<sup>(</sup>c) Den Umftanden ift biefe Uiberfegung angemaffen, wie wohl fich die Lebart cereum loeum in handschriften nicht vorfindet.

eiteln Stolz und über bas Zusammenbrangen von beffen Armee an einem Orte, wohin gewiß Niemand, der Mensschenverstand hat, vorrücken wird; da unterdessen Pharnaz mit eben ber (z) Gilfertigkeit, mit der er in bas gabe Thal binabgerückt war, in Schlachts ordnung den steilen Berg herausmarschirte.

#### S. 75.

Cafar gerieth, ich weiß nicht über feinen uns alaublichen Tollfinn ober bas verwegene Butrauen, in Erstaunung , tommanbirte bei biefem Angriffe, ben er gar nicht vermuthet , noch fich bargegen in Bereitschaft gefetet hatte , feine Leute von ber Arbeit meg, aab Ordre, die Baffen ju ergreifen ; und ftellte feine Legionen in Schlachtorbnung bem Reinde entgegen - Die Gilferrigteit , mit ber er auf einmal zu Berte gieng , fette unfere Leute in Beinen geringen Schroden. - Doch ehe man die Glies ber formiren tonnte , brachten ichon bie foniglichen Sichelmagen unter unfern vermischtstebenben Bolfern Bermirrung : boch biefe murben mit einem Sagel pon Murfmaffen fogleich überschattet. - Muf bie Sichelmagen folgte die feinbliche Armee, und bes gann mit lautem Gofdreie bas Treffen. - Bie batten unterdeffen ben Bortheil bes Terreins , unb noch mehr die unfterblichen Gotter auf unfrer Geis te, die gwar in allen friegerischen Auftritten ele nen.

<sup>(</sup> Die Sanbidriften haben bier viele Barianten.

nen Ginfluß haben, besonders in Fallen, mo Leus te sich nicht durch Bernunft haben zu Recht weisen laffen.

# §. 76.

Nach einem langen und hitigen Sanbgemenge fieng ber Gieg auf bem rechten Ringel, wo die die versuchten Truppen der fechsten Legion ftanden, an , fich auf unfere Seite zu neigen , indem bier bie Feinde bergab gedrangt murden. Miel Ivas ter, boch burch eben ben Beiftand ber Gotter murs be die gange konigliche Dacht vom linken Flugel und bas Bentrum ber Urmee übern Saufen geworfen, und fo leicht fie uber bas unbequeme Zers rein vorgerudt mar, fo geschwind empfand fie bei bem Burudjuge die nachtheiligen Rolgen des üblen Schlachtefelbes. - Eine Menge murbe theils nies bergehauen, theils auch von ihren nachfturgenden Mas burd bie Geschwins Ranieraben erbrudt. digfeit entwischen konnte, warf die Baffen weg : allein eben deswegen fonnte biefe Manufchaft in ihsrem wehrlosen Bustande jenseits bes Thales nichts nutgen. - Unfere Leute magten fich unterbeffen, bom Siege aufgemuntert, ohne Bedenten uber bad nachtheilige Terrein, und griffen bas verschanzte Lager an , welches auch nach einem turgen Bis berftande von den Robotten , Die Pharnas jur-Bededung bes Lagers gurudgelaffen batte, ubers

gieng. — Pharnaz nahm nach einem großen Bera Infte an Lodten und Gefangenen mit einigen Reus tern die Flucht, — hatte er nicht während des Ausgriffes aufs Lager Zeit und Gelegenheit zur unges hind-rten Flucht bekommen, so ware gr ficher les bendig in Casars Sande gefallen.

#### S. 77.

Cafar empfand seiner vielfältigen Siege zeither ungeachtet, bei diesem Siege, wo er einen so ges fährlichen Rrieg so geschwind geendiget hatte, eine unglaubliche Freude; und die Erinnerung der so unvermutheten Gefahr, (die er bei dem Uiberfalle hatte aussteben muffen), war für ihn desto behage licher, je leichter er bei den (anfangs) so mißlichen Aussichten den Sieg ersochten hatte.

Nach der Wegnahme des Pontus überließ Casfar alle Beute vom Könige seinen Truppen, und brach Tags hierauf mit einer Bedeckung von leichsten Truppen zu Pferde auf. — Die sechste Legion bekam Ordre, nach Italien zurückzumarschiren, um da ihren gebührenden Lohn und die verdiente Achrung zu empfangen. — Die Substdienvölker vom Dejotar wurden nach Haus geschickt. — Zwe Les

Legionen mit bem Calius Vinizian ließ Cafar in Pontus stehen.

#### S. 78.

Er marfdirte bem ach burd Gallogragien und Bithonien in (Rlein)affen , untersuchte, folichtete alle 3mift:gfeiten in biefen Probingen, und bestimmte die Rechte der Bierfurften , Ronige und Staaten. - Den Mitbridat von Dergamus, pon beffen gelchwinden Entfage und Berrichtungen in Egypten mir icon (a) gefdrieben haben, eis nen Mann, ber nicht nur von toniglichem Geblis te entsproffen , sonbers aud gleich einem Pringen erzogen worden mar, Indem Mithridat, der Rbs nig von gang Uffen , ibn in feiner Rindheit feines Abels megen von Dergamus mit ins Reld genoms men , und viele Jahre an feinem Sofe gehabt batte, machte er gum Ronige von Boopborus, wels ches Land ju ben Staaten bes Dharnag gebort hatte. - Auf folche Deife bedte Cafar bie Grangs provingen bes romischen Staates burch bas 3wis fchengebiet eines fo freundschaftlichen Rouiges gegen die ununterjochten und feindseligen Ronige. -Auch fprach er ihm nach bem Erb . und Bermandts fcafterechte bas Bierfürftenthum von Gallogra-Bien gu , bas einige Jahre guppr Dejotar anges fals **%** 4

fallen, und in Besitz genommen hatte. — Bei Alelem bem hielt er sich niegendewo langer auf, als es die obwaltenden Gahlungen in Rom gestatten wollten, und tam, nachdem er Alles auf das Ges schwindeste und Glücklichste in Ordnung gebracht hatte, eher in Italien au, als man vermnthete.

# Anhang

111

## Cafars Werfen,

sber.

A. Hirzius Panfa's Sustorische Nachrichten

nom

## Ariege in Ufriken.

## Innhalt.

- E Cafare Uibergang in Afrifen. f. 2. .... 3.
- Einige Scharmifet. S. 4. 6.
- Mr. Befegung von Leptis. S. 7.
- 2V. Berfchiebene Bewegungen von Cafare Armee. G. 8. 9.
- T. Anfunft eines Theiles feiner Schiffe. f. 10. 11.
- VI. Treffen mit dem Labien. J. 18. 19.
- VII. Berfdiebene Borfehrungen bes & afar s. g. 20. 21.
- VHI Einfall bes fungen Pompejus in Mauritanien. .
  S. 22. 23.
- Ocipios Vereinigung mit bem Labien. Cafars Noth. G. 24.

- X. Anmarich und Rudig bee Kinige Juba. g. 25.
- XI. Berichiebene Buruffungen von beiden Felbherren. S. 26, 27,
- MII. Gefangennehmung und Tob der beiben Eisier. S. 28.
- XIII. Labiens vergebilder Angriff auf bie Ctabt Legatis. S. 29.
- XIV. Cafare Beharrlichfeit in ber Bermeibung eines Trefefenens mit bem Scipio. S, 30. 32.
- AV. Ergebung ber Stadt Adilla. S. 33.
- XVI. Besehung ber Insel. Ceraina burd ben Salluft Rrisp. g. 34.
- XVII. Uibergang ber Spionen bee Scipio & sum Cafar. S. 35.
- AVIII. Anftalten bes M. Ratos. Gefandtschaft von ber Stadt Tisbra. Einfall bes P. Sizius in Rumibien. S. 36.
- XIX. Bericbiebene Bewegungen, Lager, Scharmitel mit mechselndem Glude. J. 37. 60.
- XX. Sauptschlacht bei Thapfus. Cafars Sieg. S. 81. 87.
- XXI. Tob des M. Katos, des Petreius und Jux bas, des Scipios. S. 88. 92.

### Ş. I.

Cafar tam ben neunzehnten Dezember in ftarten Tagreifen, ohne irgendswo einen Rafttag zu balten, zu Cylibaum an, und machte fogleich bekannt, er wolle zu Schiffe geben, obicon die gange Macht, bie er (bei fich) hatte, pur aus einer, und zwar erft frisch

frischerrichteten Legion, und taum 600 Pferben bes ftand. - Er ließ bemnach feinen Belt gang nabe an bem Meere errichten, fo baß faft bie Wogen barwis ber ichlugen, in ber Abficht, Allen die Soffnung gu einem langern Aufenthalte ju benehmen, und damit jedermann ju allen Stunden jur Ginbarquirung bereit mare, - Es fiel gwar um biefe Beit ichlimmes Better fur bie Seefahrer ein, bem ungeachtet bebielt er feine Goldaten und Matrofen am Bord, um mit ber erften beften Gelegenheit ungehindert in Die See ju ftechen. - Man machte ibm gwar, besonders von Seite ber Ginwohner in Diefer Proping, eine (furche terliche) Beschreibung von ber Starte bes Reinbes -"feine Reuterei feie ungablbar . vier Legionen vom "Ronige (Juba), eine Menge leichter Truppen, gebn "Legionen vom Scipio ftanden im Relde ; bargu ta-"men noch 120 Elephanten und viele Flotten., Dem ungeachtet ließ fich Cafar nicht abichroden, ober feis nen Duth und bie hoffnung ichwachen.

Unterdeffen verstärkte sich Cafare Alotte mit Rrieges schiffen von Tage zu Tage, und eine gute Anzahl von Lastschiffen stieß hinzu. Auch die neuerrichteten Legionen, und mit ihnen die alte fünfte, wie auch bei 2000 Reutern, kamen nach und nach zusammen.

#### S. 2.

So wie die feche Legionen, die Cafar gufammens brachte, und die 2000 Reuter autamen, wurden bie Trups

Truppen auch fogleich einbarquirt; bas Aufvolf in Die Rriegsschiffe, Die Renter aber in Die Laftschiffe. -Nach biefer Ginthellung fchicte er ben grofften Theil son feiner Rlotte voraus, mit der Orbre, nach ber Infel Aponiana, nicht weit von (a) Lylibaum, ju foiffen. - Er aber bielt fich noch eine furge Beit in Siguten auf, und ließ die Guter von einigen Pris patpersonen offentlich versteigern : worauf er dem Statthalter bon Gigitien Allien auf alle Ralle bie nothigen Berbaltungebefehle, wie auch bie Unmeifung gab, ben Reft ber Armee ohne Bergug ans Bord gu bringen, und den fieben und zwanzigften Dezember zu Schiffe In furger Beit batte er bie porauegeschickte Klotte eingeholt. - Der Wind blieb anhaltend gut : Cafar erblicte bemnach mit feinem geschwindfegelns bem Schiffe, nebft noch einigen Rriegeschiffen, fcon am vierten Tage Afritens Ruften. Die Laftichiffewaren alle', nur wenige ausgenommen, burch bent Wind zerftreuet, und in der Irre nach verschiedenen Segenden verschlagen morben.

Cafar fubr erftlich bei Alupea mit feiner Flotte, bernach bei Meapol vorbei, ohne einer Menge ausberer Schlöffer und Derter nachft ben Ruften ju gesbenken, die er auf der Seite liegen lief.

#### 5. 3.

Rachdem Cafar die Mbede von Adrumet erreichet hats

<sup>(2)</sup> Die Lesare ift nicht gang acht.

hatte, in welcher Stadt eine feindliche Befahung unster dem Kommando des R. Ronflos lag, tam Rn. Piso mit der Garnisonsteuterei von Adrumet ungesehr 3000 (b) Mauren langst den Kusten von Rlupea her zum Vorscheine. Cafar legte sich das her eine kurze Zeit vor dem Haven vor Anker, die übrigen Schiffe zu erwarten, und nahm hieranf eine Landung vor. — Seine ganze Macht bestand damals in 3000 Mann zu Fuse und 150 Neutern. Nach der Landung schlug er vor der Stadt ein Lager, jes doch ohne die geringsten Feindseligkeiten auszuüben: sogar das Plündern war Allen verbothen.

Die Stadtruppen besetzen unterdeffen den Ball, und lagerten fich in großer Menge vor den Thoren, sich ihrer zu versichern. Die ganze Besatzung belief fich beilaufig auf drei Legionen — Cafar ritt zu Pferde um die Stadt, und begab sich nach der Rekognoszis rung ihrer Lage wieder in sein Lager.

Einer ober der Andere wollte es ihm für einen geh. Ier ober Bersehen anrechnen, daß er keinen (c) Bers sammlungsort ben Steuerleuten und Schiffspatronen bestimmt, noch, wie fonst seine Gewohnheit war, ver, schloffene Ordren gegeben hatte, die man erft an Ort und Ende lesen, und sich aledann an dem bestimmt.

ten

<sup>(</sup>b) Die Stelle ift febr verbachtig.

<sup>(</sup>c) Den Umftanden ift biefe Uiberfegung angemaffen, wie wohl fich die Lebart cereum loeum in Sandichriften nicht porfindet.

ten Orte einfinden sollte. — Allein es geschah and feis nem Bersehen vom Cafar: benn nach seiner Bermus thung war sicher tein haven in Afriken, wo seine Flotte einsausen konnte, vom Feinde unbesetzt; und er wollte es demnach bei seiner Landung auf ein bloses Blud ankommen laffen.

## §. 4.

Unterbeffen bath ber Generallientenant L. Plank ben Cafar um Erlandniß, in Unterhandlungen mit dem Ronfid zu tretten, um ihn vielleicht zu Rechte zu weisen. — Es wurde gestattet, und Plank setzte einen Brief auf, den er durch einen Rriegsgefanges nen in die Stadt zum Ronsid schickte.

Der Kriegsgefangene kam an, und Ronfid fragte bei Uiberreichung des Briefes sogleich eber, als er ihn abnahm: "woher mir diesem Schreiben? "— Auf die Antwort, "vom (d) Feltherrn Cafar,, schrie Bonfid: "wir haben gegenwartig nur einen Felds "berrn des romischen Boikes, und dieser ist Scipio., Hierauf ließ er sogleich den (armen) Gefangenen vor seinen Augen ermorden, und schiekte den Brief, ohne ihn zu lesen, oder zu erbrechen, durch einen Vertrausten zum Scipio.

S. 5.

<sup>(</sup>d) Ab imperatore fieht in feiner Sandfdrift, fondern nut imo ober ymo : aus welchem Davis imperatore a Cafare verbeffette.

## §. 5.

Cafar wartete die ganze Nacht und den folgenden Lag vor dem Orte auf eine Antwort vom Konsid vergebens. — Der Rest seiner Armee wollte unterdesten nicht ankommen, die Reuterei, die er bei sich hatte, war schwach, sein Fußvolk nicht hinreichend, eis nen Angriff auf den Ort zu wagen, und bestand ohnnehin aus lauter Rekruten, die er nicht gleich anfangs auf die Schlachtbanke liefern wollte; der Ort war vortrefslich befestiget, und jeder Angriff mit vielen Schwierigkeiten verwickelt: es gieng noch überdas das Gespräche, als seie ein starkes Reuterkorps zum Entsatze im Anzuge. Casar fand also für gut, nicht länger mehr vor dem Orte stehen zu bleiben, damit ihn nicht während der Belagerung die Reuterei von hintenher bedrängte.

## **S.** 6.

Bei Aufhebung ber Belagerung that die Stadt eis nen unvermutheten Ansfall, worbei fie durch einen Blosen Zufall von der Reuterei unterftüget wurde, die um diese Zeit Juda abgeschickt hatte, die Löhnunges gelber in Empfang zu nehmen. — Diese faßte sogleich im Lager, das Cafar verlassen hatte, Posto, und verfolgte den Nachzug.

Raum nahm man biefes mahr, fo machten bie Legionstruppen Salt, bie Reuterei, fo fcmach fie immer war, hieb voller Muth in bie fo überlegene Macht ein, und nicht gar breißig gallische Reuter — wet kann es fassen — brachten 2000 Mauren zu weichen, und jagten fie in die Stadt.

Nach der Flucht und Zuräckichnellung der Reuterek in die Stadt begann Cafar aufs Neue seinen Marscht allein die Feinde machten mehrere Bersuche, und sesz ten bald dem Cafar nach, bald floben sie vor dest sen Reutern in den Ort zurück. — Cafar verstärkte demnach den Nachzug mit einigen alten Kohveten, die er bei sich hatte, und mit noch einem Theile der Neuterei, und marschirte mit dem übrigen heere ganz langsam fort. — Je weiter er sich von der Stadt ents ferntz, desto weniger wurde er von den Numidiern versolgt.

Bei diesem Marsche kamen Abgeordnete aus Stads ten und Schlöffern bei ihm an, versprachen Getreids lieferungen, und bezeigten sich zu allen Befehlen bes reitwillig. — Lafar lagerte sich derohalben an dem nemlichen Lage, es war der erste Januer, vor Ruspina.

## §. 7.

Bon ba gieng er vor bie Stadt Leptis, beren Gins wohner frei und unabhängig find. Dem ungeachtet Tamen ihm Abgeordnete von der Stadt entgeaen, mit ber Berficherung, "fie murden mit Freuden alle Fos berungen von ihm erfullen., — Cafar befrigte bems

nach die Thore mit Kommando's und hauptleuten, um feinen Soldaten den Eingang zu verwehren, und jugleich die Einwohner gegen allen Unfug zu verswahren, und schlug an den Kuften nachst der Stadt ein Lager. An eben diesem Orte kamen durch ein bloses Ungefehr einige Last und Kriegsschiffe zu ihm. Won den übrigen lief die Nachricht ein, sie mögten wohl in der Unwissenheit wegen des Landungsorts sich gegen Utika gewendet haben.

Cafar blied unterdeffen auf dem Ruftengebiete ftes hen, und fand auch nicht rathfam, fo lang noch feine Schiffe in der Grre berumtrieben, in bas innere Land einzubringen. Die gange Reuterei bebielt er fogar am Bord, in ber Abficht, wie ich vermuthe, Die Relber gu iconen, und ließ die Schiffe mit bent nothigen Baffer vom lande her verfeben : bei meh cher Arbeit fein Schiffvolt, bas Baffer bolen wollte. unvermnthet, da fich Cafare Lente bergleichen gar nicht verfaben, von ben mautifchen Rentern überfallen, viele davon mit Burffpiefen vermunbet, in einige foggt getobtet murben : benn bieles Polt vers ftedt fich gembbnlich gwijden ben Thalern, und ebe man an fie benft, bat man fie auf bem Salfe, bod fo, baf fie fich auf bem freien Felbe nie in ein ofen Dentliches Dandgemenge einfallen.

E. 8

Cafar fertigte mabrender Zeit Bothen mit Briefen nach Sirbinien und an die abrigen Grangprovingen ab, mit bem Befehle, ihm beim Empfange bes Schreibens ohne Bergug Truppen, Lebensmittel und Getreibe zuzuführen; ben Rabir Dofthum ichidte er mit einem Theile Rriegeschiffe, Die er aubor geleert batte, nach Sigilien, ben zweiten Traneport abzus Bebn Rriegeschiffe mußten in die Gee ftechen. theils ben Reft ber Laftichiffe, die noch in ber Bre berumtrieben, aufzusuchen, theile auch gegen bie Reinde ju freugen. Den Prator Salluft Rrien beorberte er mit einem Geschwader von ber Rlotte gegen bie Infel Ceraine, die ber Reind befett batte. und mo fich bem Bernehmen nach ein großes gruchtmagazin befand. - Bei biefen Auftragen icarfte Ca. far Allen ein, "er wurde, die Sache moge haben "geben tonnen, ober nicht, feine Entschuldigung noch "Bergbgerung gelten laffen... - Unterbeffen batte er die Lage bes Scipios, und beren, bie mit dem Scipio gegen ihn die Baffen ergriffen haben, von den Hiberlaufern und gandseinwohnern vernommen, und ber Dauerte den Unverftand Diefer Leute, die lieber bem Ronige (Juba) wollten Subfidiengelber gablen; benn Scipio unterhielt beffen Reuterei mit ben Gefallen aus ber Proving Afriten ; als rubig in dem Befite ibres Bermbgens mit ihren Burgern ju Rom leben.

#### S. 9.

Cafar machte den britten Janner eine Bemegund, ließ feche Roborten mit bem Saferna gu Leptis in Befagung, und gieng mit ber ubrigen Urmee nach Ruspina, woher er den Tag vorher gefommen mar. surfid, - Sier ließ er die Reldbagage von ber gans gen Urmee fteben, und jog nach einem ausgefertige ten Befeble an die Ginwohner mit Rubren und allem Biche zum Borfpanne nachzukommen , mit einem leichtgerufteten Rorps im Lande berum, Getreibe auf. gutreiben. - Er fand einen ftarten Borrath an Dros viant, mit bem er nach Ruspina gurudtehrte. Geis ne Absichten bei diesem Mariche giengen, wie ich vers muthe, babin, bae Ruftengebiet hinter fich nicht gu entblogen, und fich einen fichern Rudgug gu ber Rlote te burch die Befagungen in den Seeftadten zu verfchaffen.

#### f. 10.

In Ruspina ließ Cafar ben D. Salerna, eie nen Bruder vom Rommandanten, ber bas Rommaks bo in bem nabegelegenen Ceptis überfommen batte, mit einer Legion gurud, und gab ihm ben Auftrag, fo viel Solg, ale moglich mare, nach ber Stadt gu fchaffen : bierauf brach mit fieben Roborten von ben alten Legionen , die unter bem Gulpig und Datin zu See gedient hatten , nach einem haven 2000 Schritte von Ruspina auf, und schiffte fich bier mit biefen Ernppen gegen Abend in die Alotte ein. -٠. ا

. .....

Tam, gab er auf einer Flache feinen Leuten Befehl, bie helme aufzuseigen, und fich jur Schlacht ju rusften. — Sein ganges Korps bestand ausser 400 Reustern und 150 Bogenschuten, aus dreißig Roborten.

#### §. 13.

Die Feinde breiteten unter der Unführung des & a. Diene und der zween Daziden ibre Rronte, bie aus Dichtzusammengeftellter Reuterei und feinem (regulirs ten) Rugvolte beftanb, aus, und brangten amifchen Diefe die leichten Truppen aus Mumidien und Bos genfchuten fo febr gufammen, bag Cafare Beer fie in der gerne für lauter Rugvolt hielte. - Befonders war ihre rechte und linke Rlanke mit Reuterei mobl Cafar formirte, fo wie er megen feiner vermabrt. Schwäche nicht andere tonnte, nur ein Treffen : por Die Kronte poffirte er feine Bogenschuten, und mit ber Reuterei bedte er bie beiben glugel, mit ber Dra bre . fich nicht von der überlegenen Reuterei bes Reinbes einschließen zu laffen : benn er glaubte, er murs be nur mit Rufvolltern ju ichlagen baben.

#### **5.** 14.

In der Erwartung, in der man (wegen des Ans griffes) auf beiden Seiten war, und worbei Cafar in feiner Stellung unverradt bliebe, indem er wohl fab, bei feiner Schwäche muffe die Schlacht mehr durch Geschicklichteit, als Gewalt gegen den frattern Feind eutschieden werden, erwelterte die fenpbliche Reus

. 1

Reuterei auf einmal ihre Fronte, und behnte sich bis auf die nächsten Hügel aus. Casars Reuter mußsten sich bei der Minc, die der Feind machte, sie zu überstügeln, in schwachen Rotten ausbreiten. Man hielt es gegen die Menge der Feinde kummerlich aus. Unterdessen machte das Zentrum der Armeen zum Borrücken Bewezung, als auf einmal das leichte Fußvolk aus Numidien mit untermischten) Reutern aus den dichten Reutergeschwadern herdusbrachen, und ihre Kursmassen auf die Legionen schläuberten. — Giengen Casars Truppen auf sie los, so siehen die Reuter zuräck, das Fußvolk hielt unterdessen den Ansgriff aus, die die Reuter den Chokk erneuerten, und ihnen zu Hilfe kamen.

#### §. 15.

Cafar mertte bei diefer neuen Art zu schlagen, seis ne Truppen geriethen beim Borrucken (aus der Fronste gegen die Feinde) in Unordnung: benn sein Fußs volk wurde, wenn es sich beim Berfolgen der feinds lichen Reuterei etwas von den Feldzeichen entfernt hatte, auf der rechten Seite von den nachsten Feinsden mit den Wurfwaffen beunruhiget, da unterdeffen die feindlichen Reuter den Wurfspießen auf ihren gesschwinden Pferden sehr leicht entgiengen; und versdoth derohalben durch alle Kompagnien, Niemand solle sich über vier Schuhe vor die Fronte wagen. — Labiens Reuterei begann unterdessen bei der Zuverssicht auf ihre Menge, Cafars schwache Armee einzus schlies

fchließen. Die wenigen Reuter unfere Julius maren burch bie Uiberlegenheit bes Feindes ermudet, ihre Pferde verwundet, und fiengen allgemach an, zu weischen. Der Feind fetzte fiarter in fie. In einem Ausgenblicke also wurden Cafare Legionen von der feinds lichen Reuterei umringet, — genothiget, sich in ein Quarree zu schließen, und von den Feinden gleichsam umgaunet zu schrieben.

#### g. 16.

Sabien ritt mit entbloftem Saupte in ber gronte Berum, iprach feinen Leuten Muth gu, und rief gus weilen unfern Legionefoldaten (fpottifch) gu: "Refrut! "wie bift bu boch fo fuhn? Sat benn auch euch ber "Mensch mit feinen Reben ben Ropf vermirrt? Er "bat euch mabrhaftig in ein großes Unglud gefturget. "Ihr dauert mich! .. - Bei folden Reden verfette ihm ein Goldat : "ich bin tein Refrut mehr , Laabien! fondern ein alter Rrieger von der gebnten "Legion., Labien antwortete : "ich febe boch fein "Relozeichen von diefer Legion: "fo wirft bu boch mich "tennen,, fprach ber Golbat, - rif, um fich tenne bar zu machen, feinen Selm vom Ropfe, und fcblaus berte mit mattiger Kauft einen Burffpieg gegen ibn. mit bem er bes Cabiens Pferd vorn tief in ben Bug vermundete; morbei er rief : "fieh Cabien ! biefen Buif auf bich thut Giner von ber gebnten Les "gion... - Dem ungeachtet hatte fich eine allgemeine Aurcht unter Cafars Truppen, besonders unter ber

frischgezogenen Mannschaft verbreitet; benn biefe gafften nur den Cafar an, und suchten fich nur vor ben feindlichen Wurfwaffen zu vermahren.

## 5. 17.

Cafar entbedte indessen die Absicht des Feindes, und behnte sich so weit, als möglich mar, aus: wos kauf er allzeit die zwete Roborte (sich hinter die vors herstelhende schwenken ließ, und mit doppeltgestelltem Roborten vor den Feldzeichen manduvrirte. In sols cher Stellung treunte er das Zentrum der feindlichen Armee zwischen dem rechten und linken Flägel, und siel nach der Trennung mit der Reuterei dem einen Flügel in die (e) Deffnung, den er endlich durch die Wurswassen des Fusvolkes in die Flucht trieb. — Doch mogte er ihn aus Furcht vor einer Kriegsliste nicht weit versolgen, sondern zog zu der übrigen Armee zurück. — Ein Gleiches geschah auch von dem andern Theile seiner Reuterei und des Fusvolkes.

Nachdem die Feinde zurudgeschlagen waren, und großen Berluft erlitten hatten, gieng Casar, so wie er in Schlachtordnung gestanden war, nach seinem Lager zurud.

## **5**. 18.

Anterdeffen tamen Mr. Detrejus und An. Dife

(e) Intrinseen: foviel mir von dieser schweren und burd teln Stelle verfieben.

mit 1100 (f) auserlesenen numidischen Rentern und einem febr frarten Korps Fußganger von eben diesem Wolfe auf ihrem Marsche grades Weeges den Ihris gen zu hilfe. — Die Feinde erholten sich dadurch von ihrem Schröden, schwenkten mit frischem Muthe ihre Pfrde, und hielten durch einen neuen Angriff den Nachtrab bei seinem Rudzuge nach dem Lager auf.

Sobald Cafar biefes mahrnahm, machte er eine Schwentung, und erneuerte mitten auf bem freien Relbe bas Treffen. - Der Feind vermied nach feiner gewöhnlichen Urt bas Sandgemenge. - Cafare Renterei tonnte mit ihren bom frifchausgeftanbenen Schiffe. geftante, Durft und von den Strapaten abgematteten Pferben, befondere auch bei ber geringen Babl und baufis gen Bunden berfelben, dem Feinde nicht nachfeten, vielweniger anhaltend verfolgen; ber Zag felbft neige te fich allbereits jum Ende: er gab bemnach ben Ros horten und Gefchmadern, die um ihn (g) maren . ben ernftlichen Befehl, in einem Chotte auf die Feinbe ju fturgen , und nicht eher nachzulaffen , bis fie ibn ganglich über bas Gebirg getrieben, und fich Deis fter davon gemacht batten. - Die Site und der Gis fer, mit bem ber Feind anfanglich feine Burfmaffen fchlauberte, mar ichon giemlich ertaltet, als Cafar auf einmal, nach gegebenen Beichen, feine Roborten und Geschwader einhauen ließ, und nicht nur in eis nem

<sup>(</sup>f) Mit nur 300 nach ben Kobiges.

<sup>(</sup>g) Circumdatis. Bermuthlich circumdatus.

nem Augenblice die Feinde vom Schlachtfelde wegetrieb, sondern auch über die Anhohe hinüber jagte. — Calaro Truppen machten auf dem Gebirge, das sie weggenommen hatten, eine kurze Zeit Halt, und marsschirten hierauf, so wie sie in Schlachtordnung stansben, langsam in ihr verschanztes Lager zuruck. Auch die Feinde bezogen nach diesem übeln Empfange ihre Quartiere.

#### §. 19.

" Nach biefem Treffen und erfochtenem Siege kamen Uiberlaufer aus allen Boltotlaffen in ber Denge beim Cafar an : viele Renter fomobl als Ruffganger maren ohnehin in ber Schlacht zu Rriegogefangenen gemacht morben : von biefen erfuhr man, Die Reinbe hatten bei ihrem Ungriffe ben Unschlag gehabt, Cafare Truppen in ber Bermirrung, in die die junge Mannschaft und wenigen alten Goldaten bei einem Gefechte auf eine neue und noch nicht geschene Urt gerathen murden, eben fo wie die Armee vom h Rurio mit ber Reuterei einzuschließen, und ausammens Buhauen; Labien habe fich demnach por ber verfammelten Urmee geauffert, "er molle eine folche Menge "Silfetruppen gegen die Reinde aufftellen , baß fie "auch beim Siege felbften durch das Diedermeteln "follten ermudet merden und unterliegen muffen.,, -Diefer Mann verließ fich halt auf die Menge feiner Truppen, erftlich weil er vernommen batte, bie alten £6

<sup>(</sup>h) Sich II. B. v. B. R. C. 41.

Legionen in Rom maren schwierig, und wollten fic nicht nach Afrifen überfeten laffen; bernach , weil er burch ben breifabrigen Aufenthalt feiner Truppen in Afriten biefe Bolfer fich gang anbangig gemacht batte : und weil endlich eine ungebenere Menge von numidifchen Reutern und leichten Truppen gu ibm geftoffen mar. - Budem batte er nach der Schlacht und Klucht des Domprius (aufe Reue) die germanis fchen und gallischen Reuter, die er bei der Uiberfahrt von Brundie (nach Epirus) mit fich genommen bate. te, wie auch in ber Rolge von Romern mit Auslans berinnen erzeugte Freigelaffene und Cflaven mit Dafa fen verfeben, und fie bie Pferde mit Baumen zu lene ten gelehrt. - Darzu tamen noch die Silfevollter vom Ronige (Juba), 120 Glephanten, und Reuter ohne Babl, wie auch über (i) 12000 Legionen, die man pon allerlei Bolfern errichtet batte. - Cabien murs be von ber Buverficht auf folde Macht und vom Die the belebt, - Mit 1600 gallischen und germanischen Reuter, 8000 Mumidier, Die feine gaume brauchten . nebft bem Silfetorpe bee Detrejus, bae aus 1100 Reutern bestand, und noch viermal fo fart an Rufvolfern und leichten Truppen mar, wie and einer Men:

(5) Ein emfetlicher Schnitzer burch die Unachtfamkeit ber Abschreiber : — zwolf tausend Legiouen und noch barüber !!! — Uiberhaupt ist dieser &, besonders gen das Ende, voller Verwirrungen und Unrichtigkeiten. Der Text mogte nach meiner Meinung einige Luden haben.

Menge Bogenschützen zu Tuße und zu Pferbe, und Schläuberer (k). — Mit bieser Macht schlug Cafar ben vierten Januer am britten Tage nach seiner Anskunft in Afriken auf bem ebensten und freiesten Fels be von ber Welt von fanf Uhre bis Sonnenunters gang. — Petrojus mußte sich wegen einer schweren Wunde, bie er empfieng, aus bem Schlachtgetumz mel zurückbegeben.

#### J. 20.

Cafar verschangte fich bierauf noch forafaltiger im Rager, verftartte die Doften, und jog eine Linie von Rusping, wie auch eine von feinem Lager bis an bas Meer, bamit die Paffage (in bem Zwischenraus me) hin und ber gang ficher mare, und die Silfetrups pen ohne Gefahr zu ihm ftoffen tonnten. Die Mords maffen , wie auch bas ichwere Geichut murbe von der Flotte ins Lager geführt, Die Matrofen von den gallischen und rhodischen Schiffen, wie auch bas Schiffvolt, jum Theile bewaffnet, und nach bem Rager beordret, um fie anstatt ber leichten Truppen awischen ber Reuterei nach bem Beispiele bes Reins bes ju ftellen; auch die Bogenichuten aus Itvreen. Sprien und anbern Pandern mußten von ber Flotte ins Lager tommen, und die Armee verftarten : denn es lief die Nachricht ein , Scipio murbe ben britten Tag, von bem Treffen an gerechnet, antommen. und fich mit dem Cabien und Perrejus vereinigen, belo

(k) 36 vermuthe hier eine Lude im Terte.

beffen Urmee ber Sage nach aus acht Legionen und 2000 Pferden beftand. - Es murben ferner Echmies ben angelegt, an einer Menge Pfeile und Burfmaf. fen gearbeitet, Rugeln (fur die Schlauberer) gegoffen, Daliffaden verfertigt : nach Sigilien giengen Bothen und fcbriftliche Orbren , Rafchinen und Baume tur bie Mauerbrecher, baran es in Afrifen fehlt, angufchaffen, und Gifen und Blei ju fchiden. - Cafar fab endlich vor, wie er feine Truppen in Afriken von ausmartigen ganbern ber verproviantiren mußte; benn man batte im verfloffenen Sahre bei ben Trups penausbebungen der Reinde die Miethbauern von ihren Sofen meggenommen, und derobalben nichts einges arnotet; bernach alles vorrathige Getreibe in einige moblvermahrte Plate gufammengeführt, und folder. geftalt gang Afrifen ausgeleert ; alle Stabte und Dorfer, wenn man die wenigen ausnimmt, in die fie Befatungen legen tonnten, maren geschleifet, und gerftort : bie Bewohner aber gezwungen worden, fich nach ben feintlichen Rantonirungequartieren ju beges ben. Die Felder lagen alfo bde und ungebauet ba.

### S. 21.

Cafar fab fich in diefer Noth gezwungen, durch Berablaffung und gefälliges Wefen bei den Privats leuten einigen Borrath fur feine Truppen aufzubrins gen, mit dem er fehr haußlich umgieng. — Taglich besichtigte er die Arbeiten, und ließ wegen der Stars

Te bes Feindes an bie brei (1) Roborten auf die Bas den gieben.

Labien ließ bie Bermundeten, beren er eine fehr große Angabl hatte, mit ihren Bandagen auf Dagen nach Adrumet bringen.

Cafars Lastschiffe trieben bei ihrer Unwissenheit, in welcher Gegend ihr Landungsort und das Lager ware, elendig in der Irre herum, wurden einz zelnweise von einer Menge feindlichen Rahnen angez griffen und angestedt, oder weggenommen. Cafar ließ auf die Nachricht hiervon seine Flotte um die Inseln und Haven berumtreuzen, damit seine Transportssschiffe desto sicherer einlaufen konnten.

#### 6. 22.

M. Rato, der Kommandant von Utika, machte unterdessen dem jungen Rn. Pompijus lange und unausbörliche Korwürse: "als dein Bater,, so sprach er, "in deinem Alter den Staat von verwegenen und "boshaften Bürgern unterdrückt, die Gutgesinnten "ermordet, oder verbannt ausser dem Baterlande und "Staate herumirren sah, so hat er, von der Begiers, "de nach Ruhm und von seiner Großmuth geleitet, "bei seinen jungen Jahren, ohne ein Staatsamt zu ben "sie seinen de Ulberbleibsel von seines Baters Armee "gesammelt, das beinahe unterdrückte und zu Grund "gerichtete Italien und Kom von der Tyrannei bes

<sup>(1)</sup> Die Lesart bier ift nicht gang acht.

"freiet; wie auch Sigilien, Afriten, Rumidien, "Mauritanien mit einer bewunderungemurbigen Ges "fchwindigkeit bem Staate wieder untermorfen. "burd hat er fich jenen fo glangenden und ausgebreis "teren Rubm erworben, und als Jungling in feinem "Ritterftande einen Triumpf erhalten. - Und bod "hatte bein Bater bei feinem Eintritte in die Staats. "geschafte meder bas Beifpiel von einem fo großen "Bater, noch fo vorzuglichen Ahnenruhm, noch eine "fo große Rlienten Bahl, noch einen fo großen Damen "au feiner Unterftugung. - Du haft unterbeffen nebft "bem Unfeben beines Baters eigene Geifteearbfe und "Schwingfraft genug : willft bu bich benn nicht be-"ftreben ? - nicht gu ben Rlienten beines Batere ge-"ben , fir bich , ben Staat , und fur jeden rechtschaffe "nen Burger Silfe gu erbitten? "

## J. 23.

Auf die Ermunterung von einem so wichtigen Mann ne segelte der junge Meusch mit dreißig Schiffen von allerlei Gattung, von denen doch wenige mit Schnäs beln versehen waren, von Utika nach Mauritanzen, und rückte nach einem Einfall in das Gebiet vom (Könige) Bogud mit einem leichtgerüsteten Korps von 2000 Mann, Stlaven und Freien zusammenges rechnet, die aber zum Theile nur bewassnet waren, por die Stadt Askur, worinnen eine königliche Bes sabung lag. — Man ließ den Pompejus bei seiner Unkunst bis an die Thore und den Stadtwall vorras

den; that aledann einen Ausfall, warf feine Ernps pen übern Saufen, und jagte fie bei ihrem Schro. den allenthalben in Die Schiffe an den Ruften zus rud.

Rach diesem ablen Empfange verließ der junge "An. Pompejus mit seinen Schiffen diese Gegend, ohne irgendewo noch eine Landung vorzunehmen, und richtete seine Fahrt nach den balearischen Inseln.

#### S. 24.

Beipio legte unterbeffen eine ftarte Befatung in Utifa, und lagerte fich mit ber Armee, beren Stars te wir oben angezeigt haben, erftlich bei Abrumet: worauf er nach einem Aufenthalte von einigen Zas gen bes Rachts fortrudte, und ju ben Truppen bes Detrejus und Afrans flief. - Mach ihrer Bereinis gung standen fie nur 3000 Schritte (von Cafars Lager). Ihre Renterei ftreifte um beffen Schangen herum, und hob die Kouragirer und Kommans birten jum Bafferholen , fobald fie fich vor bas Rager magten, auf. : Cafar mar bemnach mit bem gangen Becre in feinen Schangen eingeschloffen. riff baburch ein farter Mangel an Getreide bei feinet Armee ein: benn bie Transporte aus Sigilien und Sardinien maren noch nicht angelangt; ja man Fonnte nicht einmal bei ber gegenwartigen Sahrezeit Die Rlotten ficher auslaufen laffen : der gange Diftritt, ben

ben Cafar in Afriken beseiget hatte, hatte im Gen wierte nicht über 6000 Schritte : es fehlte baher auch an Fourage. — In dieser Noth sammelten die alten Legionssoldaten, wie auch die Reuter, die so viele Kriege zu Wasser und zu Lande mitgemacht, und schon mehrmals solche Noth ausgestanden hatten, Meers graß an den Kusten, wuschen es in süßem Wasser, und erhielten mit diesem vorgeschütteten Futter ihre hung gerigen Pferde.

### §. 25.

Juba fand unterbeffen auf die Nachricht von (m) Cafars miflichen Lage und ber Schwache feiner Uts mee nicht fur rathfam, bemfelben Beit gur Erholung und Berftartung zu laffen, verließ berohalben mit eta ner farten Urmee an Reutern und Rugoblicen fein Reich, und eilte feinen Allierten zu Silfe. Allein D. Sizius und der Ronig (n) Boch rudten mit vereinigs ter Macht auf die Nadricht vom Aufbruche bes Rbu nige Juba gegen beffen Reich por, und nahmen nach einer furgen Belagerung bas fo reiche Cirta, wie auch noch amo Stadte ber Gatuler ein, beren Eins : wohner alle gefangen, und endlich niebergebauen wurben, weil fie bas Unerbieten, die Stadt ju raumen, und ben Siegern gu überlaffen, nicht angenommen haben, - Bon ba rudten fie mit fortbaurenben Bers beerungen ber Felber und Stabte weiter. - Juba stand

<sup>(</sup>m) Eineloffenbare Berfalfdung: -- rex Juba... non eft vifat... (a) In den Ausgaben fiebt gewöhnlich Bogub.

stand zwar mit seiner Armee nicht weit mehr vond Scipio und bessen Generalen: allein auf die Nacha eicht von diesem feindlichen Einfalle faßte er den Entsschild, lieber für sich und sein Land zu sorgen, als bei seinem Vorrücken zum Besten von Andern sein Beich zu verlieren, und vielleicht gar auf beiden Seis ten zu kurz zu kommen. — Er zog sich also bei der Furcht für seine eigene Wohlfahrt zurück, und nahmt sogar die Hilsetruppen, ausser breißig Elephanten, die er zurückließ, von der Armee des Scipios mit sich sort, um seinem Reiche zu hilfe zu eilen.

#### J. 26.

Man zweiselte" unterbessen in ber Provinz, ob Caa sar selbst angelangt seie, und war burchgebens ber Mels nung, nicht er, sondern nur Einer von seinen Genes rallieutenanten seie mit den Truppen in Afriken übera gesetzt. — Casar machte berohalben in einem geschries benen Maniseste an alle Stadte in der Provinz seine Ankunft bekannt. — Die angesehenen Einwohner stücke teten sich hierauf aus ihren Stadten in Casars Las ger, und stellten ihm das harte und grausame Wera sahren der Feinde vor. — Casar war zwar zeithet ohne alle Bewegung in seinem Standquartier geblich ben; allein die Thranen und Klagen der Einwohnet bewogen ihn, seine ganze Macht an eigenen Truppen sie wohl als hilfsvölkern bei eingetrettenem Sommer (3)

ġ,

(0) Adis. — Davis verbeffert bie fehlerbaften Lesaredt bier agitie, accitie, cogitatie u. f. w. in coaffire.

zusammen zu ziehen, und gegen den Feind den Feldzug zu eröffnen. Er ließ demnach schriftliche Ordre an den Allien und Rabir Posthum in Sizelien ersgehn, und durch eine Avisjacht überhringen, "ohne "Berzug und ohne alle Entschuldigung wegen Wind "und Wetter mit aller möglichen Geschwindigkeit die "Truppen zu ihm in Afriken über zu seizen; denn "diese Provinz werde von dem Feinde gänzlich zu Grunde "gerichtet, und stehe am Rande des Verderbens. — "Käme man den Alliirten nicht eilends zu hilfe, so "würde ihnen bei der Bosheit und den liftigen Ans "schlägen der Feinde nichts, als der Grund und Bos, den von der Provinz, — nicht einmal ein Sbdach zu "ihrer Unterkunft — übrig bleiben.,

Cafar sah (bei dieser ertheilten Ordre) so begierig und sehnsuchtsvoll auf beren Erfüllung, daß er schon den andern Tag nach der Absendung des Briefes und der Bothen in Sizitien über das Ausbleiben ber Flotte und Armee klagte, und Tag und Nacht unaushörlich seine Gedanken und Augen auf die See gerichtet hielt; aber welches man sich eben nicht verwundern darf: denn er sah (allenthalben) die Vorwerker in Brand sieden, die Felder verwüsten, das Bieh wegtreiben, oder schlachten, die Städte und Schlößer schleifen, und entvolkern, die vornehmern Bürger ermorden, oder in Bande schließen, und ibre Kinder als Geis geln in die Stlaverei fortschieppen, und mußte demnach Leute, die in diesem elenden Zustande um Schutz bar then. then, bei seiner Schwäche an Truppen ohne hilfe lassen. — Doch beschäftigte er mahrender Zeit seine Soldaten unaufhörlich mit Arbeiten, befestigte sein Lasger, errichtete Thurme, warf Schanzen und Dams me gegen bas Meer zu buf.

#### S. 27.

Scipio richtete unter ber Zeit feine Elephanten auf folgende Beife ab: er machte zwei Treffen: eine, bas aus Schlauberern bestand, und ben Reind porftellte, mar gegen die Clephanten poftirt, und ließ gegen biefe Thiere fleine Steine hageln. wurden die Elephanten in Schlachtordnung geftellt, und binter ibnen bas andere Treffen , damit es , wenn fich die Elephanten nach dem Steinregen von dem Reinde aus Burcht gegen ihre eigene Leute wenden murden, diefe Thiere wieder durch einen neuen Steins hagel von den Shrigen gegen die Feinde gurudtreis ben mogte: bei welchem Unterrichte es aber lang= fam und Dubfelig bergieng : beun der Bebrauch Elephanten, die man wild (p) gefangen bat, ift fur Feinde und Freunde gleich gefahrlich, wenn fie auch fcon durch einen Unterricht und eine Uibung von mehs reren Jahren abgerichtet worden find.

## S. 28.

Bahrend daß beide Feldherren biefe Anftalten bei Ruspina trafen, hatte unterdeffen der gewesene Pras-

(P) Rudes.

tor R. Dirail, ber Rommandant in ber Seeftabt Thapfus, bei ber Entbedung, wie Cafars Schiffe mit den Molfern am Borde aus Unwiffenheit bes Lang bungkortes und bes Lagers einzelnenweise auf ber See berumirrten, fich biefer Belegenheit bedienet. ein Ruberfcbiff, das er bei der Sand hatte, mit (reaulirten) Eruppen und Bogenfchuten befetet, und 3u ihm noch einige Schaloupen von den (Rriege)fcbifs fen gestoffen : worauf er auf Gins nach bem Undern bon Cafare Schiffen Sacht machte, - Er murbe 3mar von vielen Schiffen, Die er angegriffen batte. abgetrieben, und in bie Flucht geschlagen: bem uns geachtet machte er immer neue Berfuche. Bufalliger Beife fließ er endlich auf ein Schiff, auf bem fich Die zween jungen Digier, von Geburt aus Sifpanier und Dberften bei ber funften Legion, beren Bater bon Cafar in den Senatorftand mar erhoben morben nebft bem T. Salien, einem Sanptmanne von ber nemlichen Legion, befanden, ber nicht nur allein ben Generallieutenant Mr. Mefalla in Meffana blottirt. und eine außerft aufrührische Rebe an die Truppen gehalten, fondern auch Cafare Rriegstaffe und allen Druat qu beffen Triumphe in Beichlag und Bermabs rung batte nehmen taffen, und beswegen fich nichts Sutes von Ceite bee Cafare verfah. - Diefer übers redete bei dem Bewuftifein feiner Bergehungen (gegen ben Cafar) bie jungen Danner, bas Bemebs gu freden, und fich bem Dirgil ju ergeben. - Bom Virgit wurden fie jum Schpio gebracht, ber fie vers maba

mahren, und am britten Tage toben lief. — Der ale tere Tizius foll auf dem Beege nach dem Gerichtplas te bei den Hauptleuten angehalten haben: ihm zuerft bas Leben zu nehmen, welches man ihm auch gern zugestanden hatte. — Leibe murden also in der Ordsnung, wie sie es verlangten, umgebracht.

## §. 29.

Es fielen unterdeffen zwischen ben Reutergeschwas bern von beiden Felbherrn, die die Borposten vor bem Lager hatten, taglich kleine Scharmutzel vor. — Zuweilen ließen sich auch Labiens germanische und gallische Reuter mit Cafars Reutern nach zugestans bener Sicherheit in Gespräche ein.

Labien berennte unter ber Zeit mit einem Reusterlorps die Stadt Leptis, worinn der Kommans dant (q) Saserna mit drei Rohorten in Besatzung lag, und wollte sie mit stürmender Hand weguehmen. Doch die Besatzung behauptete den Ort theils wegen der ausserordentlichen Stärke der Festungswerker, theils wegen der Menge des vorgesundenen schweren Geschützes ohne Mühe und Gesahr. — Bei den wies derholten Angriffen von der Reuterei hat sich einmal zufälliger Weise ein Reutergeschwader bei einem Thore dicht zusammengedrängt: bei welcher Gelegendeit ihr Rittmeister mit einem Storpion, der gut gerichs

tet war, am (r) hinterthore niedergeschoffen wurde. Die übrigen Reuter geriethen badurch in Furcht, und floben ins Lager. — hierdurch wurde ber Feind von-allen fernern (s) Bersuchen gegen den Ort abges schrödt.

## \$. 30.

Scipie stellte sich mittlerweile fast taglich, aber nicht aber 300 Schritte von seinem Lager, in Schlachtords nung, und brachte in dieser Stellung den Tag größtensteils zu, worauf er wieder in sein Lager zurückzieng. Alls er nun dieses wiederholtermaaßen that, ohne daß man sich aus Casars Lager seben ließ, und ihm entgegen rückte, so brach er aus Berachtung des Cassars und seiner Armee wegen dieses Stillstigens mit seiner ganzen Macht auf, stellte 30 Elephanten mit Thurmen vor die Fronte, und behnte sein Fusvolk, wie auch die Renterei, so weit als möglich war, aus : bierauf machte er mit der ganzen Armee zu gleicher Beit eine Bewegung vorwärts, und faßte auf einer Fläche nicht weit von Casars Lager Posto.

#### §. 31.

Als Cafar dieses wahrnahm, gab er Befehl, alle Solo

- (r) Ad decumanam. Die Sanbschriften weichen bier in ber Lesart voneinander ab.
- (1) Mit vielem Rechte halt fich Sr. Guidarb über biefe unwichtige Veranlaffung zur Aufhebung einer Belage- rung auf.

gans

Solbaten, die aus dem Lager gegangen waren, wie die (t) Fouragirer und die Kommandirten, Holz oder (andere) Materialien zum Wallbaue herbeizusschaffen, sollten nach und nach langsam und ohne Lermen oder Zeichen einer Furcht ins Lager zuruckstommen, und sich auf den Wall stellen: den Reuztern aber auf den Vorposten ertheilte er Ordre, so lang den Posten, auf dem sie kurz zuvor noch gestansden wären, zu behaupten, die sie der Feind mit den Wurswassen, zu behaupten, die sie der Feind mit den Wurswassenereichen könnte. Sollte alsdann der Feind noch weiter vorrücken, so mögten sie sich mit aller Ordnung ins Lager zurückziehen. — Den übrigen Reuztern ließ er andeuten, mit der gehörigen Rüstung und den Wassen an ihren angewiesenen Posten in Bereitssschaft zu stehen.

Bei Ertheilung dieser Befehle war Casar nicht in Person gegenwartig, oder beobachtete auf dem Wals le die seindlichen Bewegungen, sondern saß in dem Hauptzelte und richtete bei seiner ausserordentlichen Kriegswissenschaft die Befehle nach den Aussagen der Spionen und Bothen ein. Denn er sah wohl, der Feind mögte auch noch so sehr auf seine Starke bauen, so seie es doch ein Feind, den er öfters geschiagen, besieget, in Schröcken gesetzt, am Leben geschonet, und der Nergehungen ungeachstet begnadiget habe, in welchen Umständen er ihm bei seiner Kleinmuth und dem Bewußtsein des Bers

D 5

(t) Die Lesarten find bier verfchieben.

gangenen nie fo viele Buverficht auf eigene Dache gutraute, baf er einen Angriff auf fein Lager magen follte. - Sein Namen und Rriegerubm ichmachte obe nehin ichen großentheils ben Muth bei ber feindlichen Mrmee: - bernach mar bas Lager burch feine pors trefflichen Schangen, burch bie Sohe bes Malles und Diefe bes Grabens, burch die verborgenen Ruffan. geln por bem Balle, die fo fchicklich vertheilt ftas den , auch unbefest ichon bor bem feindlichen Gine bringen gefichert. Un Storpionen, Ratapulten und anbern Bertheidigungemaschinen hatte es einen gros fen Borrath. - Alle Diefe Unftalten batte Cafar megen ber Schmache feiner Armee und ihrer Ungeübtheit in ben Baffen getroffen. Gein Stillfigen im Lager. und der badurch beim Reinde bewirfte Berdacht, ale fürchtete er fich, batte gar nicht beffen Starte ober eine Aurcht vor bemfelben gum Grunde. Auch nicht aus Miftrauen wegen bes Sieges vermieb er mit feiner Armee, fo fcwach fie auch mar, fo jung bie Mannichaft mar, bas Treffen; fondern er bachte barauf tame es an, wie man fiege. Denn nach feis nen fo großen Thaten, ben Schlachten mit fo machtigen Deeren und fo auszeichnenben Giegen rechnete er fich gur Schande an, wenn er ben Sieg über die Uiberbleibs fel von ber feindlichen Macht, die fich nach ber glucht (beim Treffen ju Pharfal) gesammelt hatten, mit Blute ertaufen follte; und mar daber entschloffen bem Großthun und ber fermenden Rrende ber Reinbe

bis zur Ankunft ber alten Truppen in einem neuen Transporte ruhig zuzuschauen.

#### S. 32.

Scipio blieb unterdeffen in seiner Stellung, von ber wir (u) geredet haben, eine kurze Zeit stehen, um gleichsam seine Berachtung gegen den Casar zu bes zeigen; und gieng hierauf mit den Truppen nach und nach ins Lager zurück. hier stellte er in einer Rede vor der versammelten Armee die Furcht und Berzweiz stung von Casars Truppen vor, und tröstete sie mit der Bersicherung, ihnen bald einen entscheidenden Sieg zu verschaffen.

Cafar ließ feine Whlter wieder an die gewöhnlichen Mirbeiten geben, und hartete durch die ununterbroches ne Fortfetzung berfelben unter dem Borwande, fich badurch in den gehörigen Bertheidigungöffand zu festen, feine frifchgezogene Mannschaft ab.

Unterdeffen rif im Lager des Scipios die Defers zion unter den Mumidiern und Gatulern ftart ein. Lag vor Lag verliefen sich diese Leute nach ihrem Heimate zu, oder kamen ohne Ende in ganzen Haus fen im Lager des Cafars an, weil sie vernommen hatten, Casar seie ein Anverwandter des B. Marius, der ihren Batern, zum Theile auch ihnen selbs ken, viel Gutes erwiesen hatte; — Casar suchte die angesehnsten Gatuler aus, und schickte fie mit Bries fen und Ermahnungen an ihre Landsleute, Bblster zu sammlen, sich und ihr Land in Bertheibigung zu seigen, und ja nicht seinen Gegnern und Feinden Gehore zu geben, nach hause.

#### §. 33.

Unterbessen ba bieses bei Auspina vorgieng, kas men nicht allein von der freien Burgerschaft zu Achilla, sondern auch von allen Orten her Abgeordnete zum Casar mit der Erklärung, "sie wurden willig "und bereit jeden Besehl von ihm erfüllen: nur bas "then, und sieheten sie um eine Besahung, damit sie "sich nicht durch die Unterwerfung eine Gesahr oder ein "Nachtheil zuziehen mögten. Sie wollten ihm alss "dann mit Setreide und andern Bedürftnissen, womit "sie versehen waren, ihres gemeinschaftlichen Interesse "wegen an die Hand geben."

Cafar willigte ganz gern in ihr Begehren ein, und gab ihnen Besatzungen. — R. Messeus, ber vordem (in Rom) Nebil war, mußte nach Achilla ausbrechen.

Auf die Nachricht von diesem Borhaben ließ Ronsid Long, der mit zwoen Legionen und 700 Reutern zu Adrumet in Besatzung lag, einen Theil der Besatzung in der Stadt zurud, und brach mit acht Ros herten eilends nach Achtla auf. — Messius that einen geschwindern Marsch, und kam dem Ronsid vor. — Da nun Konsid bei der Annäherung mir seis nen Bolkern mahrnahm, Achilla seie schon von Cafars Truppen besetzt, so mogte er keinen Angriss wagen, sondern zog sich ohne eine merkwürdige That, die sder Starke seines Korps entsprochen hatte, wies der nach Adrumet zurück. — Doch schlug er einige Tage hierauf nach einer erhaltenen Berstärkung an Reuterei, mit der Labien zu ihm stieß, wieder ein Lager vor der gemeldeten Stadt, und sieng an, sie zu belagern.

## 9. 34.

Um diese Zeit landete Sallust Arisp bei der Inssell Cerzine, wohin ihn Cafar einige Tage vorher unsserm gethanen Berichte zu (x) Folge mit der Flotte ausstaufen ließ. — Bei seiner Ankunft bestieg R. Dezim, ein gewesener Gefälleverweser (von Rom), der hier mit einer starken Anzahl von seinen Staven das Prospiantmagazin deckte, ein kleines Fahrzeug, und machte sich bavon. — Der Prator Salust wurde alsdann von den Cerzinern (freundschaftlich) ausgenomsmen, beladete hierauf mit dem vorgesundenen starken Worrathe an Proviant die Lastschiffe, die hier in der Menge vorhanden waren, und schickte sie nach Casars Lager.

Der (y) Statthalter Allien schiffte unterbeffen bet Lylibaum die breigehnte und vierzehnte Legion und 800 gallifche Reuter, nebft taufend Schlauberer, in Laftichiffe ein, und ichidte ben zweiten Truppentranss port jum Cafar in Ufrifen. - Diefe Schiffe tamen alle bei bem guten Winde, ben fie batten, am viers ten Tage ichon im Saven ju Rusping, wo bamals Cafar ftand, gludlich an. - Cafar batte alfo burch bie Ankunft bes Proviants und ber Silfstruppen gu gleicher Beit ein boppeltes Bergnugen. - Geine (z) Leute murben folderzeftalt nicht nur aufgemuntert. und ber Mangel am Getreide gehoben , fondern er legte auch endlich feine angftliche Gorge ab, und ließ die Legionsfoldaten und Reuter fich nach bet Ausbarfirung von ben Strapagen und ber Seefrants beit erholen : worauf er fie in die Schangen und Mera Ter vertbeilte.

#### § 35.

Scipio und feine Parthei gerieth baburch in Bets wunderung und Nachdenken: nicht ohne weise Abssichten, bachten sie, muße A. Casar, der gewöhns lich sonst seine Feinde aufsichte, und zu Schlachten nothigte, jest entgegengesetzte Maabregeln befolgen. Seine Unthätigkeit setzte sie demnach in große Berles genheit. — Man schiedte endlich zween Gatuler, die

man

<sup>(</sup>y) Sier wirb er Profonful, fa aber Bratorga

<sup>(</sup> Der Bert ift nicht gang berichtigeli

man far bie treueften Unbanger hielt, mit Berfprechung großer Belohnungen als Uiberlaufer ins Cafare Las ger, beffen Gefinnungen auszukundschaften.

Sobald biefe Leute jum Cafar tamen, fo Batheit fie um die Erlaubnig, fich frei und ohne Gefahr über bie Abfichten ihrer Unfunft erflaren gu borfen ; und als man ihnen Sicherheit verfprach, fo begannen fie folgendermaßen. "Mehr ale einmal maren wir Gantuler in großer Menne, die mir ben R. Marius ehebent "jum Protettor hatten, und beinahe alle romifche Barget "aus ber vierten und fechften Legion find , ju bir , Relda "herr! und beinen Truppen übergegangen, wenn "und nicht bie numibischen Reuterpoften ben Beed "berfperrt hatten. Dermalen ift und unferem beißeften "Berlangen gemäß bom Scipio felbften auf einmal als ple Sinberniß gehoben worden, indem er und gu bir "ichidet, um auszuspahen, mas fur Graben ober ans "dere heimliche Unftalten ihr etwa bor bem Lager und "ben Ballthoren gegen die Elephanten gemacht ba= "bet ; jugleich eitere genommenen Daagregeln degen "biefe Thiere und bie Buruftigungen gum Streite mit "benfelben zu entbeden, und ihm gu verrathen.,,

Cafar lobte fie, und nahm fie in Gold ! worauf fie in ben übrigen Liberlaufern gebracht wurden. — Die Folgen zeigten auch balt bie Mabrheit ihrer Aussfage : benn schon ben Tag darauf tamen Niberlaufes

von den gemelbten Legionen des Scipios in der Menge beim Cafar an.

# §. 36.

Much M. Rato, ber Statthalter von Utika, 30g mabrend diesen Auftritten bei Auspina Tag vor Tag aus den Freigelassenen, Afrikanern, sogaraus Stat ven und allen Bolkeklassen, wenn sie nur Alters halben wassenschie waren, Soldaten, und ließ Transsporte von diesen Truppen ohne Ende (a) eilends nach Scipios Lager abgeben.

Unterbessen kamen Abgeordnete aus der Stadt Tis, dra, in der die italienischen Kriegskommissaire und Ackersleute ein Magazin von 300000 Modien Weizen errichtet hatten, beim Casar an, mit der Anzeige von der Starke ihres Mazazins, und zugleich mit der Bitte, zu größerer Sicherheit des Mazazins und ihrer Habseligketten eine Besatzung in ihre Etadt zu legen. — Casar dankte einsweilen den Abgeordneten, und ließ sie unter tröstlichen Versicherungen und mit dem Versprechen, die begehrte Besatzung erster Tage zu schicken, nach Hause geben.

P. Sizius (b) war unterdeffen in Mumidienvor ges brungen, unbhatte ein Schloß auf einem verwahrten Bers

ge

<sup>(</sup>a) Sub manum. — Gollte es nicht auch die Bedeutung von unferm beutschen unter ber hand haben ?

<sup>(</sup>b) Gich S. 25.

ge, in bas Juba Getreide und andere Beburftniffe jum Rriege hatte bringen laffen, mit Sturme erobert.

### S. 37.

Cafar ließ nach ber erhaltenen Berftarfung burch ben gmeiten Truppentranfport, namlich durch die zwo alten Legionen, nebft der Reuterei und den leichten Truppen auf der Stelle feche Lafticbiffe nach Lilybaum gurud. fegeln, den Reft ber Urmee gu bolen. Sierauf ertheilte ben 27ten ganner allen Spionen und Orbonans gen um bie erfte Nachtwache beilaufig Ordre. fich bei ibm einzufinden; und ließ alebann gegen Affer Bers muthen und Wiffen um die britte Rachtmache bie Les gionen aufbrechen, und ihm nach Ruspina ju nachs Diefe Stadt mar von ibm befetet, und batte fich am Erften auf feine Seite geschlagen. gieng er über einen fleinen (c, Rein, und jog alebann links auf einer Rlache langft ben Ruften bin. - Diefe Rlace lauft in einer Gleichheit bis jum Erstaunen 15000' Schritte fort, und prafentirt fich megen einer unges beuerlangen Unbobe, die fich von bem Deere an erbebt, gleich einem Umphitheater. Doch fleigen auf biefer Unbobe bier und ta Gipfel empor, auf beren jebem ein febr alter Thurm ober Barte errichtet mar. Bei der außerften Warte ftand ein Rommando und Borpoften vom Scipio.

S. 38.

<sup>(</sup>c) Proclivitatem.
(Casar III, Band.)

§. 38.

Cafar marfchirte bas gemeldete Gebirg bergauf, und ließ auf jeder Bergipite bie Thurme und Schangen berftellen : - eine Arbeit, mit ber er vor bem Bers laufe einer (d) balben Stunde ju Stande fam. bem er hierauf beinahe bis an die aufferfte Bergfpige und ben Thurm nachft bem feindlichen Lager, wo unferer Erzählung ju Folge ein Rommando numibier ben Borpoften hatte , vorgerudt mar, fo machte er eine furge Beit Salt, und refognofgirte die Gegend. hierauf ließ er die Reuterei unter den Daffen ftes ben , und wieß die Legionen an , eine Linie von der Mitte des Gebirges , fo weit er vorgerude mar , bis an bas Quartier, bas er verlaffen hatte, aufaus werfen, und in Bertheidigungeftand gu fegen. -Scipio und Cabien marschirten bei bem Aublide Diefer Arbeit mit ber gangen Renterei aus bem Lager, formirten mit berfelben ein Treffen, und rudten ungefehr 1000 Schritte von ihren Schangen (gegen ben Cafar) vor. - Das Aufwelt wurde in bas zweite Treffen, nicht gar 400 Schritte von bem Lager, ges ftellt.

# §. 39.

Cafar fprach feinen Leuten bei ihrer Arbeit gu , und

(d) Sr. Guifchard balt biefe Borte für einen Bufan, und in ber That wie mare es möglich in einer halben Stunde einen verfallenen alten Thurm, von meherern will ich nichte fagen, berauftellen, und ließ fich das Borrucken bes Feindes gar nicht anfechten. — Diefer hatte sich mittlerweile bis auf 1500 Schritte seinen Schanzen genahert. Casar mußste demnach seine Legionen von den Arbeiten an der Linie wegnehmen, obschon er wohl einsah, die gans ze Absicht des Feindes beim Borrucken seie nur, die Arbeiten zu hindern. — Er detaschirte ein Geschwader Sispanier, gegen einen nahen Augel eilends loszus gehen, und sich nach Bertreibung des feindlichen Kommandes darauf festzuseten. Sinige leichte Trupa pen wurden nachgeschickt, sie zu unterstähen.

Die abgeschickten Truppen griffen ohne Berzug die Mumidier an, und machten einen Theil davon zu Kriegogefangenen. Einige Reuter wurden auch auf der Flucht verwundet; der Ort aber weggenommen. Als Labien dieses wahrnahm, so ließ er, um seis nen Leuten desto schleuniger zu Hilfe zu kommen, beinahe den ganzen rechten Flügel aus dem Treffen der Reuterei vorrücken, und eilte, die Flüchtigen zu unterstützen. Cafar warf sich, sobald er sab, wie sich Labien von der Hauptarmee gerennet habe, mit dem linken Flügel von der Reuterei m die Lücke, um die Keinde abzuschneiden.

# **9.** 40.

Wegen eines weitlaufigen Borwertes mit vier Thurs men auf dem Schlardtfelde tonnte Labien nicht fer ben, wie ihm der Rudzug von Cafars Renterei abe rennet wurde: tie Geschwader des Julius hieben berohalben eher von hintenher ein, als er sie entdeckt hatte. Durch diesen unvermutheten Angriff geriethen die numidischen Reuter in Schröden, und flohen grasdes Weegs ins Lager: die Gallier und Germanier hielten Stand, wurden aber von oben her und im Ruschen eingeschlossen, und, ihres tapfern Widerstandes ungeachtet, bis auf den letzten Mann zusammenges hauen. — Bei diesem Anblide wurden die Legionen, des Scipios, die vor dem Lager in Schlachtordnung standen, von einem blinden Schröden übersallen, und flohen durch alle Thore ins Lager.

Nachbem Scipio und fein heer von ber Ebene und den Sugeln weggestaubt, und ins Lager getries ben maren, ließ Cafar jum Radzuge blafen, und bie gange Reuterei zwischen bie Berschanzungen eine ruden. - hierauf murbe bas Schlachtfeld gefaubert, und bei diefer Arbeit fielen ibm die ungeheueren Rors per der Gallier und Germanier in die Mugen, die theils dem Beispiele des Labiens von Gallien aus gefolgt waren, theils fich burch Geschenke und Bera wrechungen jum Uibergange hatten verleiten laffen. Einige bavon waren auch in ber Schlacht mit (e) bem Rurio ju Rriegegefangenen gemacht, und begnadigt worden, und hatten fich durch ihre mechfels feitige Treue ebenfalls bantbar erzeigen wollen. -Die Leichen biefer Leute von bewunderungemurbiger Schòn.

<sup>(</sup>e) Sieh II, B, v, B, R, S, 40.

Schönheit und Größe lagen verftummelt und zerftreuet auf dem gangen Schlachtfelbe herum.

#### §. 41.

Nach biefem Treffen jog Cafar ben folgenden Tag bie Roborten aus allen Quartieren an fich, und ftelle te fich mit seiner gangen Dacht auf ber Ebene in Schlachtorbnung : allein Scipio blieb megen bes ublen Empfanges, megen des erlittenen Berluftes und ber Bermunbeten rubig in feinem verschangten Lager. - Cafar rudte berohalben in Schlachtorbe nung am Ruge bes Gebirges langfam gegen feine Schanzen bor. - Schon ftanden die julischen Legios men teine 1000 Schritte mehr von Ugita, bas Scipio befett hatte. Scipio furchtete daher, einen Poften zu verlieren, von dem feine Armee Baffer und bie übrigen Rriegebeburftniffe erhielt, rudte mit feiner gangen Macht aus, und ftellte fich nach feiner ges mobnlichen Art in vier Treffen : mit bem erften, bas Die Reuterei mit abgetheilten Geschmabern und ges rufteten Elephanten mit Thurmen gwifden ihnen for. mirten, eilte er ber Stadt gu Bilfe.

Cafar bachte bei biesem Anblide, Scipio marsschire mit bem festen Entschluße, zu schlagen, auf ihn zu. Allein dieser machte auf dem Orte vor ber Stadt, von bem wir erft furz gesprochen haben, Salt. Bei welcher Stellung bas Zentrum seiner Arsmee von dem Geschütze der Stadt gebedt war : der

rechte und linke Flugel, wo die Clephanten ihren Standort hatten, war ohne eine Bededung bem An-griffe ausgefett.

#### 6. 42.

Cafar wartete faft bis gegen Sonnenuntergang, obne baf Scipio gegen ibn etwas vorgeractet feie, und mertte baber beffen Abfichten, fich im Ralle eines Mus ariffes mehr burch eine vortheilhafte Stellung au bebaupten, als im freien Relbe eingnlaffen. Derohalben nicht rathfam, an diefem Tage gegen bie Stadt noch weiter vorzuruden : benn es lag, wie er wohl mußte, ein ftartes Rorps Munidier barinn in Befatzung: bas Bentrum ber feinblichen Armee fand unter bem Gefchige ber Ctabt, und er fab die Schwies rigfeiten ein, eine Stadt gu befturmen, und gu ber nemlichen Beit in einer Stellung gn fcblagen , bei der bas Terrein fur ben rechten und linken Rlagel nachtheilig ift, besonders ba feine Truppen von Aras be morgens an bungerig und ermubet unter ben Dafe fen geftanden maren. - Cafar gieng alfo in bas Laz ger gurud, und ließ ben folgenden Tag feine Berg ichanzungen naber gegen die Reinde au laufen.

#### 9. 43.

Aonsid seize unterbessen die Belagerung von Adilla, indem B. Meffins die (f) Kohorten tomm

(f) Dier haben bie Sanbidriften einige Jufate und Um-

manbirte, mit acht Rohorten in Solb genommener Lumidier und Gatuler fort, und machte lange und verschiedene Bersache: allein seine großen Maschinen, die er ofters gegen die Stadt auspstanzte, wurden (immer) von der Besatung angesteckt, und keine Arbeit wollte ihmglücken.—Auf die unerwartete Nachsticht von dem (g. Reutertreffen steckte er den starken Borstath an Getreibe, den er im Lager hatte, an, ließ den Wein, das Del und andere Lebensmittel verders ben, und hob die Belagerung auf. Hierauf zog er durch das Gebiet des Judas nach Adrumet; doch hatte er zuvor einen Theil von seinem Korps dem Scispio abgegeben.

## **§.** 44.

Ein Schiff von bem zweiten Transporte, den (h). Allicn aus Sizilien geschickt hatte, mit dem Q. Romin und dem romischen Ritter L. Tizida am Borde vers lohr sich von der übrigen Flotte, und wurde vom Binse de nach Thapfus verschlagen, wo es (i) Dirgil mit Kahnen und kleinen Rudersahrzeugen wegnahm, und zum Scipio bringen ließ. — Auch noch ein anderer Oreiruderer verirrte sich von der übrigen Flotte, und wurde von einem Sturme nach Aegimur getrieben.

**3** 4

nn

richtigkeiten. — Bei cobortibus præerat vermiffet man vermuthlich die Zahl ber Koborten.

<sup>(</sup>g) Gieb S. 40.

<sup>(</sup>h) Gieh S. 34.

<sup>(</sup>i) Gieh S. 28.,

wo er von der Flotte des Vars und des M. Ottavs er obert murde. — Var schützte die Mannschaft auf dies sem Schiffe, die aus alten Soldaten mit einem hauptmanne, nehst einigen Retruten bestand, gegen alle Mishandlungen, und gab Ordre, sie zum Scippio zu führen.

Bei ihrer Ankunft begann Scipio von dem Trisbunal, vor dem sie standen: "ich weiß gar wohl, baß "ihr euere Mithurger und jeden Rechtschaffenen nicht "aus eigenem Triebe, sondern aus Zwange und Bernfehle eueres boshaften Feldherrn, so pflichtwidrig "verfolget, und bin daher, da euch das Schicksal in "unsere Gewalt geliefert hat, entschlossen, euch das "Leben, ja auch noch Geld zu schenken, wenn ihr "nur nach euerer Pflicht und Schuldigkeit die Bas"sen mit jedem Patrioten für die Staatswohlfabrt "ergreisen wollet. Erklart demnach, worzu ihr euch "entschließet."

### S. 45.

Scipio bachte beim Ende ber Rebe ganz ficher, man wurde feine angebothene Gutthat mit Danke annehmen, und gestattete ben Rriegsgefangenen zu reden. Der hauptmann, ber zu der vierzehnten Jegion gehörte, begann demnach also : "ich bin dir, "Scipio, denn für meinen Feldherrn erkenne ich bich "nicht, für beine ausserorbentliche Güte verbunden, mit "der du mir in meiner Kriegsgesangenschaft Leben und Frei-

"Freiheit ichenten willft; und vielleicht marbe ich auch "biefe Gnade von die annehmen, wenn es ohne die "aufferfte Bosheit von mir gefchehen tounte. - Goll "ich gegen meinen Keldberrn Cafar, unter bem ich "Sauptmann mar, und gegen eine Armee, fur des "ren Rubm und Giege ich uber feche und (k) breifig "Jabre lang gefochten habe, mit den Waffen in den "Sanden auftretten? - Das wird nicht von mir ges "Schehen, und ich felbft rathe bir, die Maffen nieder-"zulegen. Denn menn bu noch nicht weißt, gegen "mas fur Bolfer bu jest im Felde ftebft, fo nimm "diefes zum Beweife. — Bable die tapferfte Roborte "aus beinem Seere, und ftelle fie gegen mich. "will nur geben von meinen Rameraden, die jest in "beiner Gewalt find, nehmen. Un unferer Tapfers "teit wirft bu alebann feben, mas bu von beinem "Deere zu hoffen baft...

# 9. 46.

Scipio gerieth bei dieser Rede, die ber Hauptmann ganz unerschrocken gegen seine Erwartung that, in Born, und winkte voller Unmuth seinen Hauptleuten ihre Berhaltungsbefehle zu. — Der Hauptmann wurde demnach vor seinen Füßen umgebracht. — Hies rauf ließ Scipio die alten Soldaten von den Reskruten entfernen: "hinweg mit diesen Bosewichten

(k) Da Cafar bamals erft sechszehn Jahre bas Roma mando fibrte, fo wollen Einige anstatt fechs und breis big sechszehn lefen.

"Mordern, die fich im Blute ihrer Mitburger gema, "ftet haben,, schrie er. Sie wurden demnach vor bas Lager geführt, und jammerlich ermordet; die Mekruten aber bei ben Legionen untergesteckt. In Rudficht des Romins und Tizidas geboth er, sie stets vor seinem Anblicke entfernet zu halten.

Cafar gerieth durch das Schicksal dieser Leute in Unwillen, und ließ diejenigen, die mit Rriegeschiffen auf der See bei Thapfus zur Sicherheit der Lastichiffe und übrigen Kriegeschiffe treuzen sollten, wegen ihrer Unachtsamteit mit Schimpfe von der Armes wegiagen, und sehr scharfe Berordnungen gegen sie ergeben.

#### 5. 47.

Um biese Zeit ungefehr ereignete sich etwas Unglans biges bei Cafars Armee. Es siel nämlich nach dem Untergange des Siebengestirnes beiläufig um die zwoste Nachtwache ganz unerwartet ein starker Platzegen mit einem Steinhagel vermischt: mit welchem Unsfalle noch eine andere Ungemächlichkeit verkunpft war. Cafar hatte nämlich nicht, wie die (1) Felbherrn vor seiner Zeit, seine Armee ins Winterquartier verlegt; sondern machte allzeit den dritten oder vierten Tag eine Bewegung gegen den Feind zu, und schlug ein neues Lager. Die Soldaten waren bei den immersfortdaurenden Arbeiten ausser Stand, sich um die Bes

(1) Anflatt imperatorum wollen hier Ginige temporum lefen.

durftniffe gegen die Witterung um gn thun, und aus Sizilien maren fie fo übergefest, bag, wenn man ben Mann und feine Baffen ausnimmt, weder ein Befdirre, noch ein Stlav, noch fonft etwas von ben gewöhnlichen Gerathichaften eines Soldaten durfte ans Bord genommen werben; in Ufrifen aber hate te man nicht nur noch nichts erworben, ober fur feine Bedurftnife gubereitet , fondern auch bie Errungens fcaften in den vorigen Beiten megen ben theuern Les benömitteln zugesett. - Begen der unter folchen Um= ftanben eingeriffenen Durftigfeit tampirten nur febr wenige unter ben Belten von Leber: Die übrigen bats ten über fich ihre Rleider aufgespannt, und mit Schilfs robre und gusammengeflochtenem Reifige gebedt. \_\_\_ Bei bem unvermuthet entstandenen Platregen und Sagel murben bemnach bie (m) Belten von der Laft bes eingesogenen Baffers befehmert, und von bem Rachtregen niedergeriffen, und umgeworfen: Die Reuer erloschen bei ber finftern Nacht, alle Lebensmittel wurden burchaus naf. und die Goldaten liefen ohne Unterschied mit ben Schilden auf dem Ropfe, fich por bem Regen gu vermahren, im Lager berum. -In ber nemlichen Racht brannten von freien Studen Die Langenspiten von der funften Legion.

### **§**. 48.

Der König Juba erhielt unterdessen von dem Rem ters

(m) Anftatt gravari ... fubrute haben einige Rodiges gravata u. f. w. und tenebrarum anftatt tenebric

tertreffen des Scipios Nachricht, und murde von diesem schriftlich ersucht, zu ihm zu stoßen. Er ließ demnach den General Sabura mit einem Theile der Armee gegen den Sizius stehen, und trat, um für seine Person auch etwas zur Verstärkung des Scipios (n und zum Schröcken des Casars beizutragen, mit drei Legionen, acht hundert Reutern mit Zügeln und einer ungemein starken Anzahl numidischer Reuster ohne Zügel und leichter Truppen, wie auch mit dreisig Elephanten den Marsch aus seinem Reiche zum Scipio an. — Als er denselben erreichet hatte, so lagerte er sich mit den gemeldten Truppen besonders, jedoch nicht weit vom Scipio.

Man sah in Cafars Lager von ben vergangenen Zeiten her voller Furcht und (o) Erwartung ber Unstunft der toniglichen Bolfer entgegen, und Cafars Armee war vor der Ankunft des Judas voller Unsruhen und Sorgen: allein als er sein Lager in der Rahe aufschlug, und man seine Bolfer sah, verlor sich auf einmal alle Furcht. — Der hohe Begriff als so, den man sich von ihm in seine Abwesenheit machte, erlosch bei seiner Ankunft.

#### Man

- (n) hier find viele Barianten im Texte: und unsere Uibersfenung selbst ift mehr nach den Umflanden gerichtet, als in dem Originale gegrundet.
- (a) Wir übersetzen hier nach der Verbefferung des hrn. Morns, der anstatt exspectatione, exspectatio, wie in vielen Lodices Reht, liest.

Man konnte nach ber Vereinigung mit bem Juba augenscheinlich sehen, wie Scipios Muth und Zusversicht burch bes Konigs Ankunft gestiegen seie: benn ben folgenden Tag formirte er aus seiner und bes Konigs ganzen Macht nebst sechszig Elephanten mit aller möglichen Pracht eine Schlachtordnung vor bem Lager, und rudte etwas weiter von seinen Schanzen vor: allein nach einer kurzen Zeit gieng er wieder ins Lager zurud.

#### 5. 49.

Als Cafar sah, alle Hilfsvölker, die Scipio zeits ber erwartet hatte, seien zusammengestoßen, und daß nun keine hinderniß zur Schlacht mehr im Bees ge stände, rücke er auf der Hohe vor, erweiterte sos gleich seine Linien, warf Schanzen auf, und suchte durch Besetzung der Anhöhen immer dem Scipio naber beizukommen. — Die Feinde faßten in der Zuversicht auf ihre Starke auf einem nahen Husgel Posto, und seiten den Cafar dadurch ausser Stand, weiter vorzurücken. — Labien hatte den Anschlag wegen Besetzung dieses Hügels gefasset, und ihn auch zuerst besetzt, weil er ihm naher lag.

# \$. 50.

Casar mußte uber ein fehr breites und steiles Thal, das häufige Vertiefungen, gleich Soblen, hatte, und über dem Thale durch einen alten dichtverwachsenen Delwald, ehe er den Sügel erreichte, den er besetzen

wollte. Labien war der Gegend kundig, und mußte, Cafar muffe nothwendiger Weise seinen Weeg durch das Thal und den Wald nehmen. Er legte sich demnach mit einem Theile der Reuterei und leichten Aruppen in einen Hinterhalt, und versteckte noch aberdas Reuterei hinter dem Gebirge und den Hugeln, um den Casar und seine Bolfer, wenn er uns vermuthet aus dem Hinterhalte gegen die Legionen herausbrechen wurde, und sich zugleich die Reuterei über den Berggipfel ber sehen ließe, in der Berwirs rung und dem Schröcken, in dem sie wegen des dops pelten Angrisses weder vorrücken, noch sich zurückzies hen könnten, zu umringen, und zusammenzuhauen.

Cafar betaschirte die Neuterei voraus, und kam an den Ort des hinterhaltes, ohne etwas davon zu wissen: allein die Feinde kamen einzelnweise und hier und da entweder aus Unachtsamkeit oder Bergessens heit der Ordre vom Labien, oder auch aus Furcht, in der (p) Tiese von Casars Reutern überfallen zu werden, hinter dem Felsen hervor, und liesen nach der Bergspitzezu. Casars Reuterholten sie ein, und hieden sie theils nieder, theils machten sie dieselben zu Kriegsgefangenen. — Hierauf marschirten sie eilends bergauf, und sasten nach Vertreibung des Kommans dos vom Labien darauf Postv. — Labien rettete sich mit genauer Noth nebst einem Theile der Reuterei durch die Flucht.

#### S. 51.

Diefes Alles murbe durch die Renterei ausgeführt. Cafar wieß hierauf die Legionen an die Arbeiten an, und fclug auf ber weggenommenen Bergipite ein Lager. Rach diefer Arbeit ließ er von feinem Saupt= quartier gwo Linien mitten durch das Feld, Ugita gegenüber, bas zwifchen ibm und bem Scipio auf einer Ebene lag, und vom Scipio befest mar, in ber Richtung aufwerfen, baß fich beibe an bie Stabte enden rechts und links anschloßen. - Seine Abficht bei diefen Linien mar, feine Rlauten beim Borruden gegen Ugita und bei einem Angriffe auf die Stadt gegen die Reuterei zu beden, bamit fie ihn nicht mit ihrer (überlegenen) Menge einschließen , und von bem Sturmen abhalten mogte; hernach ben Beeg gu Unterredungen zwischen den Bolfern, wie auch bas Uiberlaufen, ju erleichtern, bamit es nicht mehr in ber Butunft mit Schwierigfeiten und großer Gefahr, wie zeither, verbunden feie; und endlich zu erfahren, ob ber Feind gejonnen feie , bei feiner Unnaberung gu Schlagen. Muffer noch anbern Beweggrunden tonnten auch in der niedern Gegend bier viele Brunnen gegraben werben : benn bas Baffer mußte zeither weit und fummerlich berbeigeschaffet werben.

Die gange Arbeit mar gemelbetermaßen ben Les gionen aufgetragen; boch ftanb ein Theil von uns fern Truppen gu Dedung ber Arbeiter gegen ben Feind zu unter bem Gewehre, und es fielen verschies bene Scharmutel mit ber auslandischen Reuterei und ben leichten Truppen vor.

## §. 52.

Ale Cafar gegen Abend seine Truppen von der Arbeit ins Lager jurudgeben ließ, thaten Scipio, Juba und Labien mit der gangen Reuterei und den leichten Truppen einen bitigen Angriff auf Cafare (q' Reu-Diefe murben burch ben unvermutheten Choff von der gaugen feindlichen Dacht etwas juruckges fcnellet, und jum Weichen gebracht : bem ungeach. tet erreichte der Reind feine Abfichten nicht : benn Cafar machte mit feinem Aufvolte auf dem mitten Beege eine Schwentung, und tam feinen Reutern au Silfe. - Geine Reuter wendeten fich voller Muth megen bes Unmarfches ber Legionen gegen bie Dumidier, die ihnen bigig und gerftreuet nachfetten. und trieben fie mit einem ftarfen Berlufte an Tobten und Bermunbeten ine tonigliche Lager guruck. -Batte fich nicht bae Treffen bie in die Nacht gego. gen, ober nicht ber vom Winde erbobene Ctaub bie Aussicht benommen, fo maren Juba und Labien felbit gefangen, und die gange Reuterei mit ben leiche ten Truppen ganglich zu Grunde gerichtet worden. .

Unterdeffen giengen unglaublich Biele von der viers ten

(9) Die Sandschriften und Ausgaben haben leeionarios, allein der Kontert stimmt bamit nicht überein. — Der Angriff geschah auf die Reuterei.

ten und fechten Legion des Scipios theils jum Casfar über, theils verliefen fie fich, wohin fie nur toms men tonnten. Ihrem Beispiele folgten auch sehr viele Reuter, die vordem unter dem Aurio gedient, und ihr Zutrauen auf den Scipio und seine Volter verlow ben hatten.

### Š. 53.

Bahrend diesen Auftritten zwischen beiden Felde herren bei Uzira waren unterbessen zwo Legionen, namlich die nennte und zehnte auf Lastschiffen in St. Bitien abgefahren, und hatten beinahe schon ben haven von Auspina erreichet. — Allein bei der Erblickung der Schiffe von Casars Flotte, die bei Thapsus kreuten, stachen sie unbehutsamer Weise wieder in die hohe See, aus Jurcht, auf die feindliche Flotte un flosen, die hier ihnen auflauerte, und tamen endlich erft nach langem Herumirren, vom Durst und Hunger entkraftet, bei dem Casar an-

### §. 54.

Cafar batte noch nicht die Andschweifungen und Maubereien, die ehebem gewiffe Leute von diefen Legionen in Italien ausgeabt haben vergeffen: aller derchalben nach ber Ankunft diefer Wolker baburch, bag ber Obers fte von der zehnten Legion, R. Avien, unftatt rines (t)

(r) Commeatn, namlich pro commeatns, welches Wormber burch die Unachtsamkeit ber Abschreiber vermißt wird. (Casar III. Band.)

Truppentransports ein ganges Schiff mit feinen Stlaven und Pferden beladen, und nicht einen einzigen Coldaten am Bord hatte, nur eine geringe Urfache fand : fo ließ er den Zag barauf die Oberften und Sauptleute von allen Legionen gufammenfommen, und fieng von dem Tribung! an : "Sats "ten boch gemiffe Leute nach meinem febulichften Bun-"ide einmal den Musichweifungen und ihrem gug: Uo» "fen Betragen ein Enbe gemacht, und fich burch "meine Milbe, Magigung und Gebult rubren laffen : "allein wenn biefe Leute von feiner Maßigung wiffen, "fo will ich jur Marnung ber Uibrigen nach den Rrieges ngefegen ein Exempel abstatten. R. Apien! bu baft "in Italien bie Goldaten ber romifchen Republit aes "gen ben Staat aufgewiegelt, - bie Stabte, bie "bas Mitburgerrecht genießen , geplunbert , - bift amir und bem Staate unnute gewesen, und baft "(neuerdings) anftatt ber Truppen beine Rnechte und "Pferde eingeschifft : bie Bolter bes Staats blieben bems "nach bei ben miflichen Zeiten jest burch beine Schuld "jurud, In Unfehung biefer Berbrechen jage ich "bich mit Schimpfe und Schande von ber Armee "weg, und befehle bir, bich heute noch aus Afriten "fortzumachen, und bon meiner Armee fo weit, als "mbglich ift, zu entfernen. — Auch bu 21. Sonteius "bift ein nuruhiger Oberfter, und schlechter Patriot "gewesen, und haft besmegen beinen Abschied. -"T. Salien, M. Ciro, R. Alufinas, ibr babt ,end bei eurer Sauptmanneftelle, die ibr burch meis "nen Truppen erhalten habt, weber im Kriege als "brave Soldaten, noch im Frieden als gute und nutz "liche Barger betragen, und habt lieber Meuthereien "und Aufhehungen gegen den Feldherrn unter den "den Soldaten gestiftet, als euch bescheiden und bes "Budgsamgezeigt. Ihr seid demnach nicht werth, eis "Stelle unter meiner Armee zu begleiten; und ich "verabschiede euch hiermit, und befehle, euch, so weit "als möglich ist, aus Afriken zu entfernen. "Dierauf gab er sie Hauptleuten in Verwahrung, und ließ sie einzelnweise, jeden mit nicht mehr, als einen Stlaven, in ein besonderes Schiss bringen.

# **5.** 55.

Unter der Zeit kamen die übergegangenen Gatuter, die Cafar nach unserer Erzählung (s) oben mit Briefen und mundlichen Aufträgen nach haus geschickt hatte, bei ihren Landsleuten an, die fich durch bas Anseben der Abgeordneten und Cafaro Ruhm zum Abfalle vom Könige Juba verleiten ließen. — Das ganze Gatuler Land ergriff bemnach ohne Beta zug die Wassen, und sieng ohne Bedenten Feindseligs keiten gegen den König an.

Juba murde demnach auf einmal in einen dreifas den Rrieg verwickelt, und sab sich auf die Nachricht von dem Aufftande der Gatuler gezwungen, feche Ra

<sup>(6)</sup> Gie f. 24.

Roborten von bem Korps, mit bem er gegen ben Cafar aufgebrochen mar, in feine Staaten gegen bie Gatuler ju schiden.

# 5. 56.

Cafar hatte feine Linien zu Stande gebracht, und war bis auf einen Schuß weit damit gegen die Stadt zu fortgerücket; worauf er ein Lager fclug, beffen Fronte er ftart mit Balisten und Storpionen in det Nichtung gegen die Stadt zu besetze, und damit oh, ne Unterlaß die Besatzung auf dem Stadtwalle ersschröckte. — Das Lager wurde mit fünf Legionen von dem Lager auf der Bergspige verstärket.

Bei bieser Gelegenheit verlangten die Bornehmften und Angesehensten ihre Freunde und Bermandten zu sehen: worauf freundschaftliche Unterredungen folge ten. Cafar sah den Bortheil davon schon voraus ein: denn die vornehmsten Gatuler von der königlis den Renterei und Offizier, deren Nater ehedem uns ter dem Marius gedienet, und durch seine Gute Aes ker und Kandereien empfangen hatten; aber bei den siegreichen Baffen des Gullus unter die Bothmäßigskeit des Siempsals gekommen waren, dedienten sich dieser Gelegenheit, und giengen des Nachts nach schon angezündeten Lichtern bei tausend an der Zahl mit Pferden und Knechten ins Casars Lager auf der Sben ne bei Uzita über.

#### S. 57.

Scipio und fein Gefolge hatten eben bavon Nach. richt erhalten, und war noch in ber Befturgung über biefen Unfall, als man fast um eben biefe Beit ben M. Aguin fich mit bem R. Saferna unterreben fab. - Scipio lies berohalben ben Aquin miffen, "es gienge nicht an, fich mit ben Reinben in Untergrebungen einzulaffen., Da bem ungeachtet bet Bothe mit ber Untwort vom Mquin (t) gurudfam : "er bliebe noch beim Saferna, um den Gegenstand "ihrer Unterhaltung, wie er wollte, auszumachen, : fo fam ein Safcher vom Ronige, und fprach in Gegenwart des Safernas : "ber Robig verbietet bir, bie "Unterredung fortjufegen., Aguin gerieth baburch in Schroden, und entfernte fich nach bem Befehle bom Ronige. - Gin romifder Burger, und gwar ein folder, bem man von Seite ber Burgerichaft icon Chrenainter aufgetragen batte, bat alfo wirklich bei Roms Boblftande, bei feinen blubenoften Gludse umftanben einem auslanbifchen Ronige lieber, als bem Bothen vom Scipto, gehorchen, ober nach ber Dies berlage feiner Parthei (u) nach Rom ungefrantt jus rudtebren wollen.

Doch Juba gab noch einen ftarkeren Beweiß von seinem Uibermuthe nicht gegen ben M. Aquin, einen R 3 ahs

<sup>(</sup>t) Der Tert ift bier etwas verwirrt; boch glauben mit Cafars Sinn ju erreichen.

<sup>(</sup>n) Die mabre Lesars ift bier ungewiß.

chnenlofen Menschen und geringen Senator; sonbern gegen ben Scipio, einen Mann von einer so großem Zamilie, so großem Ansehen, und einem so erhabenen Posten. — Juba foll sich von ihm ausgehalten has ben, es schicke sich nicht, daß sie beiden, Einer wie der Andere, getleidet sein, und Scipio habe deswegen anstatt des Purpurrodes, den er vor der Antunft des Ronigs getragen hat, ein weißes Kleid nach deffen Arunft gewählt, und seie einem so hochmutbigen und unnungen Menschen, wie Juba war, uachgestanden.

### S. 58.

Den folgenden Zag rudten die Reinbe mit ibrer dangen Macht aus allen Quartieren, und felten fich auf einer ftarten Unbobe nicht weit von Cafare Lager in Schlachtorbnung. Auch Cafar rudte aus und formirte eilende in ber Cbene por feinem Lagen eine Schlachtorbnung, in ber Meinung, ber Reind murbe gang ficher bei feiner Starte und fo wielen Silfetruppen vom Ronige mntbig und von freien Stus den auf ihn losgeben, und zuerst angreifen. burdritt bemnach bie Schlachterbnung, und fprach ben Legionen Muth ein; bierauf gab er die Parole. und martete auf den Ungriff : benn Cafar wollte fich nicht fo blinderdings von feinen Schanzen entfernen. weit ein Aliget von feiner Armee bas rechte Stadte ede pon Uzita por fich, und Scipio ben Drt mit Roborten befetet hatte; aus Turcht, bie Belatung moas te ibm nach bem Borbeimarfcbiren in die Flante fale Jen , und einhauen . Much eine febr beschwerliche

Defilee vor Scipios Fronte, die ihm beim Borrus den gegen ben Feind feines Erachtens nach hatte bins berlich fein tonnen, hielt ihn gurud.

# **§**. 59.

36 fhalte es hier ber Mube werth, bie Stellung ber beiden Armeen zu befchreiben. - Scipios Stels lung war folgende. Im erften Treffen ftanden feine und des Jubas Legionen; hinter ihnen aber die Viumidier in der Referve; allein fo ausgebehnt und in Die Lange ausgebreitet, bag es bei unfern Legionen in der Kerne bas Unsehen hatte, bas Bentrum bes Reins des bestande nur aus einem Treffen , beffen Rlugel aber verdoppelt maren. Die Elephanten maren auf bem rechten und linken Rlugel gleich weit voneinans ber poffirt, und binter ben Elephanten bie leichten Truppen und hilfevoller aus Mumidien. Die gans ge Meuterei, bie fich ber Bugel bediente, mar auf ben rechten Flugel geftellt; benn auf bem linten batte fie fich nicht wegen Ugita ausbreiten tonnen. Er batte noch überdas Mumidier und leichte Truppen obs ne Bahl beilaufig über 1000 Schritte feitemarts ber rechten glante poffirt, und fie naber an ben Ruff des Gebirges vorruden laffen. Die Abficht, marum er biefe Truppen fo weit von feinen und ben feindlis chen Molfern entfernt hatte, mar, mit der Reuterei, fobald beide Urmeen folgen murben, einen Unmeeg au nehmen, mit überlegener Dacht Cafare Truppen unvermuthet einzuschließen , und bann in ber entftan-

1,

ver Scipios Plan beim Treffen an biefem Tage.

#### 5. 60.

Cafar batte, wenn man vom linten Rluget nach bem rechten ju feine Stellung betrachtet, folgende Schlachtordnung formirt. Auf bem Unten Rlüget Randen die vennte und achte Legion; auf bem reche ten aber die breifigfte und acht und zwanzigfte; im Bentrum ber Armee bie breigebnte, vierzebnte, neun und amangiafte und feche und amangigfte: jeboch bate de er (x) noch ben gangen rechten Rlugel in bas 3rm trum ber Armee gezogen, und die Stelle biefes Alus gels mit bem zweiten Treffen , ju bem einige Robotten von ben neuerrichteten Legionen geftoffen maren. Defetet. Das britte Troffen nadte er gegen ben line den Flügel vor, und bebnte es bis an die Legion in bem Dittelpuntte ber Schlachtordnung bin. Bermb. ge ber Stellung , bie biefem Ereffen gegeben murbe. . beftand ber linte Flügel aus brei Linien. - Eafars Abfichten bei biefer Ginrichtung giengen babin, ben Unten Tlugel, fo wie die rechte Flante burch die Bern fchangur gen geschützet mare . gegen bie zahlreiche feinde Ľ.

(2) Die Stelle ist hier bunket, und der Tert selbst nicht gang berichtiget. Wir folgten bei der Wiberfehung ber Werbesserung vom Hun. Guischard, der die Woodte in media acie zweimal lieset, und die Interspunktionen andert, in d. cornu XXX, XXVIII. in media acie XIII — XXVI. in media antim acie igsum das wum cornu.

Ache Renterei zu verftarten, und hatte bemnach auch seine ganze Reuterei, und vor fie die fünfte Lesgion, meil er auf die Reuterei wenig Zutrauen hats de, zu ihrer Bedeckung auf diesen Flügel postirt, und zwischen die Reuterei leichte Truppen gewors sen. Die Bogenschützen waren verschiedentlich und als enthalben, besonders aber auf die Flügel, vertseilt.

#### 5. 6t.

In biefer Stellung blieben beibe Armee von Dorgens fruhe bis gebn Uhre, nicht weiter als 300 Schritte vonemander fteben, ohne, mas man vielleicht noch nie erlebt bat , ju schlagen. - Cafar hatte fcon wirklich angefangen, mit feinen Bolfern in fein pericanites Lager gurudgugeben, als auf einmal bie in einer (y) Entfernung von beiden Armeen poftirten Mumidier und Garuler, die fich nicht ber ganme bebienen, eine Bewegung rechtszu machten; unb gegen Cafare lager auf bem Sugel vorrudten, ba unterdeffen die mit Bugeln verfebene Renterei bes Que biens in ibrer Stellung unverrudt bliebe, um bie Legionen aufzuhalten. Dier gieng unvermuthet ein Theil von Cafars Reutern mit leichten Truppen obs ne Ordre und nur aus blinder hige ben Gatulern weit über einen Moraft entgegen. Allein die vorges rudte Mannichaft mar nicht ftart genug, es gegen bie Menge der Keinde aufquhalten. Die leichten Trups pen ließen bemnach bie Renterei im Stiche: bie Rene

ter selbsten wurden mit vielen Bunden gurudgeschnels let, und flüchteten sich endlich mit bem Berluste eines Mannes und vielen verwundeten Pferden zu der Hauptsarmee. Bon den leichten Truppen blieben sieben und zwanzig Maun auf dem Plate. — Nach diesem gluckslichen Keuterscharmutzel bezog Scipio bei der einges brochenen Nacht voller Freunde das Lager.

Das Schidfal hat für die kriegführenden Partheien teine volltommene Freude bestimmt; denn die Reusterei, die Casar den folgenden Tag nach Leptis wegen des Proviants detaschirt hatte, stieß auf ihrem Marsche unvermuthet auf numidische und gatulische Reuter, die auf Plunderungen ausgegangen waren, und hieb beiläufig 100 Mann davon nieder, oder machte sie zu Ariegsgefangenen.

Cafar rudte indeffen Tag vor Tag auf das freie Geld, ließ seine Legionen an einem Walle und Gras ben mitten durch die Flache arbeiten, und verlegte dem Feinde den Weeg zu Streifereien. — Auch Scippio ließ feinerseits eilende Chanzen aufwerfen, um nicht durch den Casar ganzlich von der Bergspige verdrängt zu werden. — Beide Feldherrn waren also mit Ars beiten beschäftiget; und bennoch sielen täglich Schars mutgel zwischen den Reutern vor.

## §. 62.

Unterbeffen lief Var bie Flotte, die er zu Utika beim

Deim Winter and Land gezogen hatte, auf die Nachricht von der Ankunft der fiebenten und achten Legion
aus Sizilien, ohne Berzug vom Lande ins Waffer
foften, befetzte dieselbe hierauf mit Matrofen und Goldaten aus Gatulien, und lief zu Utika aus, unfern Lenten aufzulauren. Endlich kam er-mit fünf und fünfzig Segeln bei Adrumet au.

Cafar, ber nichts von feiner Untunft mußte, fcbid's te eben ben &. Ciopius mit einer Alotte pon fleben und zwanzig Schiffen nach Thapfus zu, die Transa porticbiffe ju beden : und aus eben biefer Urfache ben D. Aquila mit breigeben Rriegsschiffen gegen Morus mit. - Ciepius erreichte bald ben Ort feiner Bes fimmung : Mouita founte wegen eines Sturmes, ber ibn überfiel, ein Borgebirge bei feiner Rabrt wicht umfegeln , und lief daber in eine entfernte Bave ein, in ber man vor Sturmen ficher mar. -Die übrige Flotte lag obne Schiffsvolt, weil bie Das trofen and Land geftiegen maren, und überhaupt auf ben Ruften berumirrten, ober auch nach ber Stabt gegangen maren. Lebensmittel einzutaufen, auf ber affenen See bei Leptis vor Anter. - Dar erhielt von einem Uiberlaufer Nachricht bavon, und lief bei Diefer Belegenheit in ber zwoten Rachtwache aus bem Saven ju Abrumet aus, tam bierauf mit Lagen anbruche mit ber gangen Flotte por Ceptis, und Bectte die Laftschiffe, Die etwas entfernt vom Saven in der offenen See bielten, an : ameen Runfrnberet ama.

aber, bie tein Bolt am Borbe hatten, nahm er offin

# §. 63.

. Cafar hatte underdeffen obne Bergna in feinem Lager . Das 6000 Schritte vom Saven entfernt mar. burch Bothen Rachricht erhalten , als er eben ibie Arbeiten befichtigte; und tam mit hintansebung aller Seichaften im Galoppe nach Leptis, mo er ein Reis nes Sahrzeng bestieg, mit ber Orbre, alle übrige Soiffe follten nachkommen. — Auf feiner Rahrt fließ er auf den Aquila, ber voller Anrcht und Schroden wegen ber Starte ber feindlichen Rlotte war, und machte (mit ihm) auf ben Reind Sacht. - Dar gen rieth über Cafare Gefchwindigfeit beim Rachfeben und Duth in Befturgung, und nahm mit feiner gansen Rlotte bie Rlucht nach Adrumet zu. Allein ebe er 4000 Schritte fweiter tam, mar er icon einges holt. - Cafar eroberte wieder feinen Sanfruderer mit dem Schiffevolle fammt ber feintlichen Bache, bie aus 130 Mann bestand. - Much ein feindlicher Dreft ruberer, ber fich bei ber Gegenwehre etwas veripas tet batte, fiel ibm mit feinen vielen Matrofen und Colbaten in die Sande. - Die übrigen feindlichen Schiffe legelten um bas Borgebirge, und liefen alle im ben Saven ju Abrumet ein.

Cafar fonnte bei dem nemlichen Winde nicht um ben Bergebirge fommen, und brachte derohalben bie Racht

Nacht auf der hohen Gee ver Anter zu. Den folgem den Tag erreichte er in aller Frühe die Rhede von Adrumet, und stedte alle Laftschiffe vor dem haven in Brand: denn die übrigen Schiffe alle waren aus Land gezogen, oder in den haven getrieben worden. hierauf segelte er nach einem kurzen Aufenthalte, wenn allem falls der Feind schlagen wollte, nach dem alten Las ger zurud.

## 5. 64.

Auf biefem Schiffe murbe D. Deftrius, ein romis fcher Ritter, jum Rriegsgefangenen gemacht, wie auch P. Cigar, ber unter bem Afran gebienet bate te, und nachbem er fammt ber übrigen Urmes vont Cafar in Sifpanien verabicbiebet (z) morben mar, bei bem Dompeius Dienste genommen batte, nach bem Treffen bei Dharfal aber entwischer, und guft Dar in Afriken getommen mar. - Cafar verurtheilte ihn megen feines Meineibes und feiner Treulofigs feit gum Tobe. - Den D. Beftrius aber begnas bigte er theils wegen feines Brubers gu Rom, bet die ihm angefesten Geldfummen baar bezahlt hatte, theils weil Cafar felbit feine Entschuldigung billig fand, "er feie pamlich von Mafids Klotte gefangen ",(a) morden, und habe auf bem Weege gum Gerichtes pplage vom Dar Gnabe erhalten. Sierauf habe es

<sup>(</sup>a) Gich 1. 3. v. 8. 2. 5. 16.

<sup>(</sup>a) Gieb II. B. p. B. R. C. 1.

"ibm immer an Mitteln und Gelegenheit jum Uberges"den gefehlt.,

## S. 65.

Die Afrikaner pflegen auf bem Lande und beinm be in allen Borwertern bie Fruchte in unterirrbifchen Soblen zu verbergen, welche fie hauptfachlich wegen ben Rriegszeiten und unvermutheten Ginfallen in ibt Land gubereitet haben. Diefes murbe bem Cafat perrathen. Er betaschirte bemnach zwo Legionen mit Meuterei in der dritten Nachtwache 10000 Schritte pon bem Lager meg, die mit einem farten Borrathe an Rruchten ine Lager gurudtamen. - Cabien that auf die Nachricht biervon einen Marich von 7000 Schritten über bas Gebirge und bie Sabe, Die Cafar ben Tag guvor paffirt mar, und lagerte fich dafelbit mit amo Legionen. Rebft biefen batte er viele Reuter und leichte Truppen an ichidlichen Voften in bins terhalt gelegt, in fteter Soffnung, Cafar murbe wegen des Getreides mehrmalen biefe Marfcbroute nebmen.

## 5. 66.

Cafar blieb unterbeffen auf die Rachricht von bem Sinterhalte bes Labiens, die er von den Uiberlaus fern erhalten hatte, in feinem Lager einige Tage obn ne Bewogung fteben, die Bachtfamteit ber Feins de burch die Gewohnheit, Tag vor Tag auf dem nems lichen Poften und bei der nemlichen Beschäftigung zu

den, nachließe. — An einem Morgen gab endlich Cafar unvermuthet Befehle, die acht alten Legionen
mit einem Theile der Reuterei follten ihm durch das Hinterthor nachkommen. Die übrige Reuterei war unterdessen schon voransgeschickt, welche den hinters halt im Thale unvermuthet übersiel, und 500 Mann von den leichten Truppen zusammenhied: der Rest wurde in die schimpslichste Flucht getrieben.

Labien eilte mit der ganzen Reuterei seinen Lens ten auf der Flucht zu hilfe, und Cafars wenige Reuter tounten es allbereits nicht langer mehr gegen ihre (überlegene) Macht aushalten, als Cafar mit seinen Legionen in Schlachtordnung zum Borscheine tam. — Labien gerieth daburch in Schröden: sein Feuer beim Nachsehn erkaltete, und er zog noch gludlich seine Reuter zurud. — Den folgenden Tag ließ Juba alle Tumidier treuzigen, die den Posten verlos ren, und sich ins Lager gestüchtet hatten.

### S. 67.

Cafar jog wegen des eingeriffenen Mangels an Les-bensmitteln feine ganze Racht im Sauptquartier zus sammen, und nur die Befatzungen zu Leptis, Ruspina und Achilla blieben in ihren Stadten liegen. — hierauf ließ er durch den (b) Ciopius und Aquila mit einem angewiesenen Geschwader von der Flotte die Stadte Adrumet und Thapsus auf der Seefeite

pu fperren; stedte sein Lager an, und brach um die vierte Nachtwache nut seiner Armee in Schlachtorde nung auf. Die ganze Bagage war auf den linken Flügel beordret. — So rudte er gegen Agar vor, welche Stadt von ihren Ginwohnern mit größter Laz pferkeit gegen die Gatuler, die sie mehrmalen bestürmt hatten, (zeither) vertheidiget wurde. — Hiek kampirte er eine Nacht auf dem freien Felde, und dog mit einem Theile der Armee in den benachbarten Porfern herum, Lebensmittel aufzubringen. — Bet diesem Zuge fand er nehst etwas Weizen, Gersten, Oel, Wein und Feigen in der Menge. Das heer wurde damit erfrischt, und Cafar gieng hierauf ins (alte) Lager zurück.

Scipio war indeffen auf die Nachricht von Cafars Anfbruche demfelben mit feiner gangen Macht aber das Gebirge gefolgt, und lagerte fich in drei befons bern Lagern 6000 Schritte von ihm.

## §. 68.

Behn taufend Schritte von Scipios Quartiet lag die Stadt Beta; boch naber (c gegen beffen Lager zu, als gegen bes Cafare Standort, ins dem man bon da bis zur Stadt achtzehn taufend Schritte rechnete. — Dahin detafcbirte Scipio zwo Les gionen, Lebensmittel zu bolen. Als Cafar duich ein men Uiberlaufer davon Nachricht bekam, fo verlegte

er fein Lager aus der Ebene in das Gebirge, als ein nen ficheren Poften, und ließ in demfelben eine Bes deckung zuruck; brach hierauf um die vierte Nachtwas de auf, gieng bei dem feindlichen Lager vorbei, und nahm Zeta weg.

Auf die Nachricht, Scipios Legionen seien weiter gezogen, um Getreide auf dem Lande zu sammlen, wollte er gegen sie ausbrechen; allem er vernahm auf dem Mariche, die feindlichen Truppen eilten den Les gionen zu hilfe, und machte derohalden dei seinem schwellen Vorraden halt. Hierauf ließ er eine Bessahung unter dem Kommando des Generallieutenants Oppius in der Stadt zuräck, und kehrte mit dem R. Muzius Regin; einem edmischen Mitter und innigste vertrauten Freunde des Scipios der in der Stadt das Kommando führte, und dem P. Atrius, einem thmischen Ritter aus der Kreisstadt Urika, die er zu Kriegsgesangenen gemacht, nehst zween und zwanzig königlichen Kamelen, die man ihm herbeigeführt hatte, ins Lager zurück.

# **\$.** 69.

Alls Cafar allbereits bei bem Lager vom Scipio angelangt war, bei bem er schlechterbings vorbeimußete, brachen Labien und Afran mit der gangen Reustrei und den leichten Eruppen aus einem hinterhalte bers

por, giengen auf ben Nachtrab los, und fasten auf ben nachsten (d) hügeln Posto. - Alls Cafar Diefes mabrnahm, fo ftellie er feine Renterei den Reinden entgegen, ließ bie Legionen ihre Gepace auf einen Saufen gufammenwerfen, und fogleich bie Zeinbe ane greifen. - Bei biefem Ungriffe murbe fogleich die feinde liche Reuterei mit ben leichten Truppen ohne Dabe gurudageschnellet, und vom Sugel weggestaubt. -Cafar bachte gang ficher, ber gefchlagene Reind mars be nun von fernerem Angriffe abgeschrodt fein, und wollte ben Darich fortfegen, als jum zweitenmale. die Mumidier und leichten Truppen, die mit einer unglaubigen Bebendigfeit zwischen ben Reutern foche ten, und gewöhnlich mit benfelben vorracten, und fich gurudigegen, von den nachften Sugeln berabfturgten und auf die icon ermabute Beife einen Augriff thaten. - Die Unfalle murden wiederholet : bald verfolgte ber Reind die Wolfer bes Julius, balb flob er felbiten. Erwartete man ihn feftes Rufes, fo bielt er ein. Uiberhaupt mar feine Art gu fechten fonder. bar, inbem er fich bamit begungen wollte, (in ber Rerne) unfere Bolter jufammengufchießen.

Cafar entbedte endlich, ber Feind suche nur ihn bier, wo es ganglich an Waffer fehlte, jur Schlas gung eines Lagers zu notifigen, nud seine Armee, die ohnehm von der vierten Nachtwache an bis zehen Uhre nichts

<sup>(4)</sup> Primie. Bermuthlich proximie.

wichts genoffen hatte, fammt ben Pferden durch Durft gu Grunde gu richten.

#### S. 70.

Die Conne neigte fich allbereits jum Untergange, and Cafar mar feit (e) vier Stunden nicht gar bune bert Schritte weiter gefommen, als er bie Renterel wegen bes Berluftes an Pferben von bem Rache guge megnahm, und bie Legionen an ihre Stelle verwieß. - Dierauf feste er ben Marich laugiam und rubig fort, und hielt burch bie Legionen mit leichteres Dube die Reinde ab. - Unter der Beit erftiegen bie Mumidier vor ihm rechts und links die Anboben, und ichlogen Cafars Truppen mit ihrer überlegenen Racht ein. Ein anderes Rorpe fette bem Rachen. ge nach : allein fobald fich nur brei ober vier Mann pon anfern alten Trnppen wenbeten, und ihre Burffpies fle gegen bie Reinde fcblauberten. floben mehr bann 2000 Mann (por ben 2Benigen) gurud, und mendeten erft bei ber (nachkommenben) Sauptarmee ihre Pferbe. und fammelten fich : hierauf fetten fie aufe Deue, jebod in einer Entfernung, unfern Reutern nach, und beunruhigten bie Legionetruppen mit ben Burfmaffen.

#### £ 2 93ei

Que verschiedenen Grunden migte bas Jahlwort Diet undcht sein, und allein in horam Cafare Fortfette: geschtieben haben. Det Sinn wurde alsbann: fein, Eafar seie jede Stunde nicht einmal 200 Schritte weiter gefommen.

ţ

Bei biefem Marsche also, wo Casar balo fortracke te, balb bie Feinde gnruckschlagen mußte, gieng est fehr langsam her, und erst mit eingefallener Nacht kam er mit seinem Heere glucklich im Lager an. Sein ganzer Berlust bestand in zehn Verwundeten. Labien bingegen vermiste ausser vielen Berwundeten an die 300 Mann, und stieß endlich, vom Nachsehen abs gemattet, wieder zur hauptarmee. — Auch Scipio bezog unterdessen wieder mit den Legionen und Elesphanten, die er zwischen die Schlachtordnung vor dem Lager, den Casar zu schröcken, gestellt hatte, bas Lager.

# S. 71.

Cafar gab jest, wo es mit Reinden von foldet. Art zu thun war, feinen Boltern nicht wie ein Relbs berr alten versuchten Truppen, mit benen er ichon fo großen Thaten fiegreich ausgeführt hatte; fondern wie ein Rechtmeifter ben Schulern, Unterricht, wie fie bem Reinde ausweichen, wie und in welcher Entfernung fie fich gur Debre fegen, wie fie fich jest pors marts, jest rudwarts wenben, ober Diene gum Mus auffe machen, und beilaufig mann und wie fie bie Burfmaffen brauchen follten : Denn der Reind feste unfere Armee mit den leichten Truppen in große Bers legenheit und Mengften, indem fich die Reuter bei bem Berlufte ihrer Pferbe, bie burch bie Burfwaffen ges thbet murben , por bem Gefechte icheueten; Die Les gionepoliter aber burch bie Bebenbigfeit ber leichten Trup.

Truppen gu febr abgemattet wurden, weil bie Reins be , fobalb unfere fcwergerufteten Goldaten Salt machten , und die Berfolger angriffen , bei ihrer Gefchwins Digfeit gar leicht entwischten.

#### S. 72.

Cafar gerieth bei diefer Lage in nicht geringe (f) Sorgen: benn in allen Treffen zeither mar feine Reus terei ohne Unterftugung ber Legionen ber feindlichen Reuterei und ben leichten Truppen feineswergs gen machfen. Much badurch, bag er noch nicht bie feinde lichen Legionen fennte, und fein Mittel mufte, wie er fich ber Reuterei bes Reindes und ber erftaunlichen Menge an leichten Truppen ermehren follte, wenn die Legionen noch barzugestoßen maren, sette ibn in Berlegenheit. - Darzu tam noch eine andere Urfade, namlich ber Schroden, ben bie ungebeneren und vielen Elephanten unter ben Truppen erregten. -Doch gegen diese Furcht hatte er ein Mittel erfunben : benn er ließ Elephanten aus (g) Italien fome men, bamit fich ber Golbat an ben Anblick biefer Thiere allgemach gewohne, ihre Gigenschaften tennen lerne, und die Theile entbede, mo man ihnen eine Bunde am leichteften anbringen tounte; mo ber geruftete und bepangerte Clephant blos und ohne (h) Van-

23

<sup>(</sup>f) Der Tert ift bier voller Barianten und Berbefferungen.

<sup>(</sup>g) Begen den Sontar haben hier die Rodiges in Bealiam.

<sup>(</sup>h) Sine tegmine. Dr. Morus balt biefe Borte für ein eingeschobenes Gloffema.

Panzet fele, um ihm mit ben Merdwaffen bier beizukommen; hernach damit die Pferde durch den steten Ans blick der (i) gefangenen Thiere nicht mehr bei der Witterung, bem Geschreie und der Gestalt derselben scheue wurden. — Sein Endzweck wurde auch in eis nen starten Grade erreicht: denn die Soldaten bes tasteten die Bestien mit ihren Sanden, und sahen ihs te langsamen und schweren Bewegungen; die Reuter aber warfen gegen sie stumpfe Burfspiese, und ges wohnten ibre Pferde bei der Gedult dieser Thiere an ihren Andlick.

#### §. 73.

Cafar mar der erwähnten Urfachen wegen, wie gesagt, in Verlegenbeit, und gieng derohalben gegen seine alte Gewohnbeit, in der Geschwindigkeit Alles auszusühren, langfamer und behntsamer zu Werke; über das man sich eben nicht zu verwundern hat z denn die Truppen, mit denen er ind Keld gezogen war, hatten zeither in Gallien gewöhnlich im freien Kelde geschlagen, und zwar mit Galliern, das Leus te sondern Arglist und Verschlagenheit sind, und die den Keind mit tapferer Faust, und nicht mit Kriegse kunken zu besiegen pflegen. — Dermalen aber hatte er sich zu besiegen pflegen, Eunstgriffe, wornach zu ber Keinde, ihre Listen, Kunstgriffe, wornach zu brachten, und was zu vermeiden seie; aufmerklam zu brachten, und was zu vermeiden seie; aufmerklam zu

<sup>(</sup>i) hier find es gefangere Elephanten, und boch follen be oben aus Italien gebracht worden fein.

machen. Um ihnen demnach dieses Alles besto eher beizubringen, war er bedacht, stets mit den Legionem Bewegungen zu machen, und sie unter dem Borwans de, das nothige Proviant herbeizuschaffen, bald das hin, bald dorthin zu detaschiren: denn er dachte wohl, der Feind warde immer nachkommen. Am dritten Tage rucke er mit seinen Truppen aus, und stellte sie nach einer genaueren Taktik in Schlachtords nung; hierauf marschirte er bei dem seindlichen Las ger vorbei, und both auf einer Ebene dem Feinde ein Treffen an. Allein der Feind bezeigte keine Lust darzu, und er gieng daher gegen Abend in sein Lager zurück.

## S. 74.

Unterbessen kamen Abgeordnete von Vakka, einer benachbarten Stadt von Zeta, bas nach unserer Erszählung (k) oben Casar erobert hat, mit der flehents lichen Bitte, an, "ihnen doch hilfe zu schiden: sie "würden mit einer Menge von Kriegsbedürftnissen an "die Hande gehen., Poch zu gleicher Zeit brachte ein Uiberläuser durch die Kügung ber unsterblichen Gotster und Liebe derselben gegen den Casar seinen absgesendeten Bürgern die Nachricht, "Juba seie eilens mit "seiner Macht vor der Ankunst der Besatung, die Casassand bahin detaschirt hatte, vor die Stadt gerückt, "habe sie mit seinen angekommenen Bolkern berens "net, und erobert; hierauf alle Einwohner ohne Uns

:

"terschied niebergehauen, die Stadt aber: plumbern; "und gerfteren laffen.,

#### **9**: 75:

Cafar bielt unterbeffen ben ein und zwanzigsten Merk eine Generalmufterung, rudte ben Lag barauf 5000 Schritte mit feiner gangen Dacht vor, und ftelle te fich ungefehr zwei taufend Schritte von Scipios Lag ger in Schlachtorbnung, - Rachbem er lange genug dem Reinde eine Schlacht angebothen hatte, und bei bemfelben teine Deigung bargu erblichte , gieng er mit feinen Truppen gurud. - Den folgenden Tag brach er auf, und gieng auf bie Stabt Sarfura, in welche Scipio eine Besatzung von Mumidier gelegt, und darinn ein Fruchtmagagin errichtet batte, los, - Mls Cabren feine Abfichren mertte, fo beuns rubigte er mit feiner Reuterei und ben leichten Trups pen ben Rachjug, nahm bie gepacten Baaren, bie Die Martetenter und Rauffente auf Bagen nachführe ten, meg, und murbe baburch fo muthig gemacht, daß er fich gang tubn an die Legionen felbft magte, in ber Ginbilbung, bie Truppen feien unter ber Laft und vom Gepade ermubet, und unfabig gur Segeng wehre.

Cafar hatte biefes Alles voransgesehen, und 300, Mann aus jeber Legion vom Marschaepade freiges laffen. Diese schidte er feinen Geschwabern gegen Labiens Reuterei zu hilfe. — Labien gerieth bei

bem Anblicke ihrer Feldzeichen in Schröden, und nahm mit einem starken Berluste an Todten nehft vies Ien Bermundeten eine schimpsliche Flucht. Die Les gionssoldaten zogen sich in ihre Ordnung zurud, und seizten ihren angefangenen Marsch fort : doch unterließ Labien nicht, rechts auf dem Gebirge in ber Ferne nachzusolgen,

## §. 76.

Eafar hieb nach seiner Antunft vor Sarsura die Besatung des Scipios vor dem Angesichte des Feinsdes, der sich nicht getrauete, ihr zu hilfe zu koms men, zusammen, obschon sich der Kommandant P. Rornel, der unter der Armee des Scipios über die Zeit diente, tapfer zur Gegenwehre setze. dis er ends sich von der Menge umringet, und niedergesäbelt wurde, — Sarsura wurde also erobert, und Gestreibe hier unter die Truppen ausgetheilt. — Den Tag darauf kam Casar vor Tiedra an, worinn damals Ronsid mit vielen Truppen und seiner Kohorte, die er aus Fechtern errichtet hatte, in Besatung lag.

Cafar retognossirte die Stadt, magte aber megen bes Mangels (an Sturmgerathschaften) keinen Angriff; sondern rudte ohne fernern Aufenthalt noch 4000 Schritte weiter fort, und schlug nachft einem Baffer sein Lager auf. — Bon ba gieng er mieder am viersten Tage ins Lager vor Agar zurud. Seinem Beia

fpiele folate auch Scipio, und bezog mit feinen Trup. pen bas alte Quartier.

#### S. 77.

Unterdeffen ermordeten bie Thabener, die unter der herrschaft und Bothmäßigkeit des Judas stans den, und an den aussersten Granzen und Rusten seis nes Gebietes wohnten, die königliche Besatzung, und berichteten dem Casar durch eine abgefertigte Gessandischaft den Berlauf der (1) Sache, mit der Bitste, "Rom mögte ihnen doch wegen ihren Berdiens, "sten um diesen Staat zu hilfe kommen."

Cafar genehmigte ihren Entschluß, und schickte den Oberften Martus Rrisp mit einer Roborte, sammt einer Anzahl Begenschützen und vielem Geschutze, nach Thabena.

Um diese Zeit kamen die Soldaten von allen Les gionen, die entweder Krankbeits halber, oder wegen dem gehabten Urlaube nicht mit ihren Kompagnien in Afriken übergeseht waren, bei 4000 Mann an der Rahl, wie auch 400 Reuter und an die 1000 Schläuberer und Bogenschützen, in einem Transporte beim Cafar an. — Er rückte demnach mit diesen Bolkern und allen übrigen Legionen aus, und faste, so wie er in Schlachterdnung stand, 8000 Schritte'

<sup>(1)</sup> Rem a se gestam. — Gine Berbefferung vom Lipfius: alle Robises haben hier rem male gestam, welches gar nicht vaffet.

von seinem Lager und 4000 Shritte von Scipios Lager, auf eine Ebene Posto.

### S. 78.

Hinter bem Lager bes Scipios lag bie Stadt Teagea, die gewöhnlich eine Befatzung von 300 Reutern hatte. — Scipio positirte biese Reuter auf die rechte und linke Flanke bes Ortes, und brach mit den Les gionen im Lager auf. Beiläufig 1000 Schritte von seinen Werschanzungen formirte er am Fuße des Gesbirges eine Schlachtordnung, und blieb ohne Bewessung stehen. — Als Scipio eine gute Weile in seiner Stellung unverracet gestanden war, und der Tag ganz ruhig vorbeistrich, gab Casar Besehl, mit den Rentergeschwadern gegen die feindlichen Reuter auf den Posten vor der Stadt einen Eindruck zu machen, und ließ ihnen die leichten Truppen, Bogenschügen und Schläuderer nachrücken.

Alls man diese Ordre befolgte, und die Reuter des Julius in vollem Galoppe einhieben, dehnte Plazid seine Reuterfronte aus, um die Geschwader des Julius überstügeln, und dennoch ihnen tapfer und musthig widerstehen zu konnen. — Allein Cafar hatte dieses kaum erblickt, so ließ er durch den Ausschuß von den 300 Mann der nachsten Legion, so viel er namlich von jeder Legion ohne Gepäcke (m) und Basage mitmarschiren ließ, die Reuterei unterstützen.

Much Labien Schidte feinen Reutern mittlerweile frie iche Reuter gur Berftartung gu, und lofte die Berg mundeten und Abgematteten mit frischem Bolte ab. Die Reuter des Julius, 400 an der Bahl, tonnten es gegen ein Korps von beilaufig 4000 Mann nicht (in die Lange) aushalten, besonders ba ihnen bie leichten Truppen aus Mumidien vielen Schaben thaten , und zogen fich allgemach gurud. - Cafar ließ bemnach ben andern glugel eilende vorraden. feine Truppen bei ihrem (n) Anstrengen gegen die Reinde zu unterftuten. - hierdurch faßte bas gange Rorpe Muth, und trieb bei einem neuen Angriffe, ben es that , die Feinde mit einem großen Berlufte an Totten, nebft einer noch ftarfern Ungabl an Bermunberen, in die Rlucht. Man fette ihnen 3000 Schritte nach, und bei dem Gebirge erft, mobin ber Reind gurudgeschneffer murbe, febrte man bom Nache feten jurud.

Cafar blieb in feiner Stellung bis zehn Uhre fteben, und gieng alebann obne Berluft eines einzigen Mans pes in fein Lager jurud.

In diesem Treffen bekam Plagid am Ropfe mit einem Burfipiese burch ben Selm eine tobliche Buns be; und eine Benge Offizier, wie auch der Kern von ben (feindlichen) Truppen wurde getobet, oder vers mundet.

S. 79.

#### S. 79.

Nachbem Cafar weber die Reinde auf irgend eine Art dus bem Gebirge in bas Chene, ober zu einem Sandges menge mit ben Legionen bringen , noch auch felbft aus Mangel bes Baffers in biefer Gegend fich lagern tonnte, und auffer dem noch mahrnahm, wie bie Reins be nicht fomobl aus Butrauen auf ihre Macht, als weil es ihm an bemt nothigen Baffer fehlen marbe, gar Teine Kurcht vor ihm bezeigten ! fo brach er den viers ten April die britte Nachtwache von Agar auf, und thate in einem Mariche von 16000 Schritten bie Nacht bindurch bis Thapfus vor , morinn Dire dit mit einer ftatten Befatung lag. - Sier fcblug er ein Lager, und fieng noch an bem temlichen Tage nicht nur bie Cirtumvallagionelinie an; fondern bes fette jugleich verschiedene Plage, mo man ihm ges machlich beifommen tounte , bamit nicht ber Reind Amifchen feine Poften eindringen, und feften Rug fafe fen tonnte.

Scipio entbeckte unterbessen Cafars Absichten, und sah sich baburch gezwungen, zu schlagen, um nicht seine so treuen Thapser und den Virgil auf das Schändlichste im Stiche zu lassen. Er marschirte dems nach sogleich über die Berghoben dem Casar nach, und lagerte sich 8000 Schritte von Thapsus in zwo Divisionen.

#### **§** 80.

Scipio wollte durch einen Paß von nicht mehr, als 1500 Schritten in der Breite zwischen einer Calze lade und dem Meere durchbrechen, und den Thapsern zu Hilfe kommen, wie Casar bereits vorauss gesehen, und daher schon den Tag vorher den Paß mit einer Schanze verwahrt hatte, in welche er ein dreisaches (o) Rommando legte. Mit den übrigen Truppen schloß er gleich einem halben Monde Thaspsus ein, und sieng die Cirkumvallazionslinie an.—Scipio sand demnach den Paß versperret, und blieb den solgenden Tag und die Nacht darauf über der Calzlade stehen. Hierauf faßte er mit Tagsandrus che 11000 Schritte von der gemeldten Schanze und ihrer Bedeckung gegen die See zu Posto, und schlug ein Lager.

Auf die Nachricht hiervon nahm Cafar feine Trupa pen von den Arbeiten weg, ließ den Statthalter 216, prenas mit zwoen Legionen zur Bedeckung des Las gers zuruck, und gieng in einem forschirten Marsche mit der Armee in Schlachtordnung auf den gemeldeten Ort los. — Ein Theil der Flotte blieb bei Thaspfus zuruck; die übrigen Schiffe aber wurden beors dret, sich auf dem Rücken des Feindes, so nabe, als möglich wäre, ans Land zu legen, und auf ein ges wistes Signal aufzumerken, auf welches sie sogleich ein Geschreie erheben, und die Feinde unvermuthet

nod

<sup>(0)</sup> Die Lesget trine ift bier nicht genug berichtiget.

von hinten ber erichtoden follten, bamit fie voller Gorgen und Mengften nach bem, mas auf bem Ruschen vorgienge, gurudfchauen mußten.

## S. 81.

- Cafar fant bei feiner Untunft die Reinde por Gcis Dios Lager in Schlachtordnung; die Glephanten mas sen auf bie beiden Flugel vertheilt, und bem unges achtet arbeitete ein Theil der Truppen an bem Lager Meifig fort. - Cafar ftellte fich in drei Treffen : Die gebnte und amote Legion maren auf bem rechteu Rlugel : auf bem linken aber die achte und neunte postirt: bas Bentrum der Urmee (p) beffand aus funf Legios nen. Gin viertes Treffen von funf Roborten auf jebem Rlugel war ben Glephanten entgegen geftellt : die Rlugel felbsten aber mit Bogenschuten und Schlauberern perftartt, und die Reuter mit leichten Trups ven unterftellt. - hierauf liet Cafar ju guße durch Die Blieber , erinnerte bie alten Golbaten an ihre Thaten und die vorigen Treffen, und munterte fie mit Liebkofungen gur Tapferteit auf; ben jungen Gols baten aber, bie damals bas erftemal pur ben Reind Tamen, fprach er gu, es in ber Tapferfeit ben alten Truppen nachguthun, und mit Erfechtung bes Gieges nach dem Ruhme, Ramen, Grade bes Anfebens son ihren alten Rameraben ju trachten.

**S.** 82.

<sup>(2)</sup> Der gelehrte Buifdard feget bier in media wie bingu.

#### S. 82.

Indeffen da Cafar unter seinen Truppen herums lief, entdeckte er, wie die Feinde um den Wall herum unordentlich und voller Furcht auf und ab liefen, sich bald durch die Thore zurud; ogen, bald mit unstetten und verwirrten haufen herausdrangen. — Diese Ents bedung wurde von Mehrern gemacht. — Die Genes rallieutenante und über die Zeit Dienenden bathen derohalben den Casar inständig, "öhne Bedenten das "Zeichen zum Angriffe zu geben; die unsterblichen "Götter versprächen einen entscheidenden Sieg."

Cafar war unschläßlich, und stimmte mit biefer Bes gierde und bem Berlangen zu schlagen nicht überein, ins dem er schrie, , er habe keine Lust zum (q) Ungriffe,, und immer seine Truppen zurächielt. Allein man nothigte auf einmal auf dem rechten Flügel einem Trompeter gegen Casars Ordre zum Angriffe zu blassen, und alle Roborten brachen gegen die Feinde los, obschon sich die Hauptleute dargegen stellten, und mit Gewalt ihre Leute zurückalten wollten, ja nicht obs ne Ordre vom Feldherrn anzugreisen, oder sonst ets was vorzunehmen.

#### §. 83.

Cafar fah endlich, die Soldaten feien bei ihret Streitbegierbe nicht langer mehr guruckzuhalten, und gab gutes Glud jur Lofung; ritt hierauf in vollem Gal.

<sup>(4)</sup> Ernptione. — Bermuthlich irrnptione.

Saloppe auf die Reinde im erften (r) Treffen los; da unterbeffen bie Bogenschuten und Schlauberer auf bem rechten glugel die Mordwaffen auf die Gles phanten hageln ließen. - Diefe Thiere murben bet bem Bezische ber Schlaubern und Gepraffel ber Steis ne ichen, febrten gurud, und gertraten ihre eigenen Leute, Die in ftarten und gedrangten Motten binter ibnen fanden : gulette fturmten fie burch bie balbools lendeten Thore ins Lager hinein; - und gu gleicher Reit machte die maurische Reuterei, die bei den Glelephanten auf dem nemlichen Rlugel ftand, nach ber Entfernung ihrer Bededung ben Unfang gu flieben. - Unfere Legionen waren unterbeffen bei ben übrigen Glephanten, (die Stand hielten) vorbeigeeilt. und hatten den Wall erftiegen. - Ginige Mannichaft that einen hitigen Biderftand, wurde aber niederges hanen : die übrige Urmee nahm über Sale und Ropf Die Rlucht nach bem Lager, aus dem fie Zags vorber getommen war.

#### S. 84.

An diesem Orte mare es wohl schidlich, eine Hels bentbat von einem alten Soldaten der fünften Legion zu erwähnen. — Auf bem linken Flügel fturzte ein Elephant beim Schmerzen wegen einer empfangenen Mun-

<sup>(</sup>r) Contra principer. — Wenigstens vermuthe ich nichte ba burch die Prinzipes hier eine Gattung von ber comischen Milize follte verstanden werben.

Bunde über einen mehrlofen Troffnecht ber , trat ibn gu Boten, und fiammte fich mit bem Rnie auf Wahrend dem unn, bag tas Thier mit feinem anfgehobenen Ruffel bin und ber fcblug, und unter greulichem Gefdreie ben Meniden an tobt brude te. tounte ber gemelbte Colbat fich nicht enthalten . auf Die Beftie lodzugebent: allein fobald ibn ber Elephant mit ben Baffen in ber Sand auf fich ju tommen fab. fo perließ er ben Leichnam, und beb ben umichlanges nen Solbaten mit feinem Ruffel boch in bie bobe. -Der Solbat erfennte bei einer fo gefährlichen Lade pon folder Urt bie Dothmendigfeit, unerschroden at Merte in geben, und bieb aus allen Rraften nnanfe borlich mit feinem Schwerbe auf ben Ruffel bes Thies res, ber um ihn geschlagen mar. - Der Elephant ließ enblich vor Schmerzen ben Solbaten fabren, und lief mit bem großten Gebrufte ju ben übrigen Thies ten.

## **§.** 85.

Mahrend bem Treffen thaten die Truppen in Chaspfus burch bas Meerthor einen Ausfall, entweder ihrer Armee im Gedrange Luft zu machen, oder ben Ort zu verlaffen, und sich durch bie Flucht zu retten. Sie wadeten schon wirklich bis an den halben Nann im Waffer nach dem Lande zu: allein die Anechte und Slaven im Lager hielten sie mit Steinen und Burfspießen ab, und trieben sie wieder in die Stadt zurad.

Scipio wurde indeffen auf bas Saupt geichlagen, und feine gange Urmee flob uber bie Rlache bin. -Cafare Legionen rudten fogleich nach, um bem Reins be teine Beit ju laffen, fich aufe Reue ju fammlen. Nach der Aufunft im Lager, wohin die Feinde ihre Rlucht nahmen, um es in den gehörigen Bertheidis gungeftand ju feten, und fich aufe Reue gegen uns gu wehren, ichaneten fie fich nach Jemanden um, ber bas Rommando übernahme : allein man fand Diemanden, ber Unftalten gur Gicherheit des Lagers bier machte; bie Bolter marfen bemnach ibre Rus Aungen von fich, und eilten fpornftreiche nach bem Boniglichen Lager. Aber auch Diefes fanben fie fchon bei ihrer Untunft bon ber Armee bes Julius befett. In diefer verzweifelten Lage begaben fie fich auf eine (mabe) Anbobe, und ftrecten nach Rriegsmanier das Bewehr. - Allein auch biefes half bie Ungludfeligen menig: benn bie erbitterten alten Golbaten maren in Beinem Pardon ju bemegen : ja fogor eine unte Une sabl angesebener Versonen von Rom unter Cafars eigener Armee, bie man fur (s) Aufwiegler hielt, murs ben vermundet, ober gar niedergefabelt. Unter Andern murdeber gemesene Gefallevermefer von Rom, Tullius Ruf, porfetlicher Beife von einem gemeinen Goloaten mit einem Burffpiege burchftochen. Auch Dombeius Ruf befam einen Dieb in ben Arm, und murde ficherlich M 3 . . . . . .

diquing riethen.

ums Leben getommen fein, wenn er fich nicht eilends jum Cafar gefüchtet hatte.

Bei diesem Auftritte floh eine Menge romischer Ritz ter und Senatoren voller Furcht von der Ballstätte weg, um nicht auch von den Soldaten, die auf die Recha nung eines so großen Sieges und in der Hoffnung, bei ihren heldenthaten ungestraft zu bleiben, unmäs sig sundigten, umgebracht zu werden. — Die gans ze Armee des Scipios wurde demnach vor Cas fars Augen, ohneracht sie bei ihm um Schutz fles heten, und Casar selbst für sie bath, dis auf den letza ten Mann zusammengehauen.

# ĝ. 86.

Drei (t) Lager giengen an ben Cafar über: 10000 Feinde lagen auf dem Schlachtfelde, und eine Menge war versprenget. — Cafar gieng hierauf mit einem Berluste von 50 Mann und einigen Berwundeten ind Lager zurud, und faste hierauf sogleich vor Thapsus Posto. Er hatte vier und sechözig Elephanten mit ihren Thurmen und Jugehörden (bei dem Treffen) gefangen, welche er in ihrer Rustung vor die Stadt führen ließ, in der Absicht, allenfalls den Virgil und seine Besatung durch dieses Mertmal des erlittenen Berlustes von ihrem Staarsinne zu heilen. Um Ens de rief er den Virgil selbsten auf, und sprach ihm nach

<sup>(</sup>t) Namico das vom Juba, vom Afran und vom Scipio.

nach gethaner Ermahnung von seiner bezeugten Leuts feligkeit und Milbe gu, sich ju ergeben. — Allein er erhielt keine Antwort, und jog sich berohalben von ber Stadt jurud,

Den folgenden' Tag ließ Cafar nach verrichteten (Dank) opfern für die Götter seine ganze Armee zus sammenkommen, und hielt ihr im Angesichte der Stadt eine Lobrede. Die alten Soldaten wurden inegesammt beschenket, und ein jeder brave und verdiente Mann sonst empsieng noch überdas vom Tribunal eine Belohnung. Hierauf ließ Cafar den Statthalter Rebil mit dreit Legionen zur Belagerung von Thapsus; den Und Legionen zur Belagerung von Thapsus; den Und fommandirte, zurück, und brach ohne Berzug nach Unfa auf, wohin er schon den M. Mesalla mit der Reuterei vorausgeschickt hatte.

#### S. 87.

Scipios Reuter waren unterbessen auf ihrer Flucht nach Utika zu bei der Stadt Parada angekommen, wo man ihnen wegen dem schon voransgelausenen Gerüchte vom Casars Siege die Thore sperrte: als lein sie drangen mit Sewalt in den Ort ein, und errichteten auf dem Markte einen Holzstoß, auf dem sie nicht allein alle Haabseligkeiten der Bürger aufsthärmten, und mit ihm verbrennten; sondern auch die Einwohner selbsten ohne Unterschied des Geschlichtes oder Alters gesesselt in das Feuer stützten, und ers

barmlich umtommen ließen. - hierauf machten fie fich ungefaumt nach Urita.

M. Rato hatte icon in den vorigen Zeiten, weit er fich von biefer Stadt megen ber Begunftigung burch bie juliche Berordnung menig Silfe fur feine (u) Parthei versprechen konnte, ben Pobel in einem wehrlosen Buftande aus der Stadt gejagt, und ihn in einen Db frift vor dem Rriegethore, der nur durch einen fleis nen Graben geschütet, und mit Bachen gut permahrt. war, einquartiert ; ber Stadirathe fich aber bemachs tiget. - Much diefes Quartier der Urifer murbe pon ben Reutern angegriffen, weil bie Ginmobner, wie. man wohl mußte, gut cafarifch gefinnet maren, um. mit deren Tode ihre Buth abzufühlen. - Affein die. Utifer trieben gang muthig megen Cafars Sieges, Die Reuter mit Anitteln und Steinen gurud; - Dad. miflungenem Ungriffe auf bas Quartier bor ber Stadt. ftarmten biefe Wolfer in Utita felbft binein, bieben. viele Ginwohner nieber, und ichlugen gulest die baus fer auf, und plunderten fie. - Rato fonnte biefe Leute auf feine Beife bereben, mit ihm die Bertheis bigung von Utifa gu übernehmen, oder dem Rauben und Morden ein Ende zu machen, und ihm ihre Abfichten zu entbeden. Er fuchte baber mit bunbert (x) Seftergien, die er jedem ichenfte, ihr ungeftummes Bes .

<sup>(</sup>u) Anstatt in fais partibus muß es fuis partibus ohne Bora wort heißen.

<sup>(</sup>x) In ben alten Sanbidriften findet man feine Gefterzien.

fen zu stillen. Seinem Beispiele folgte Sulla Sauft, und theilte Geschente von seinem Bermogen aus, brach alebann mit ihnen von Utifa auf, und mars schirte nach dem toniglichen Gebiete.

#### \$. 88.

Es sammelte fich indeffen eine Menge Rluchtlinge gu Utika, die Rato alle sammt 300 Burgern . Die Gelber bem Scipio fur Die Rriegebedurftniffe vorgeschoffen batten, gusammen beschied, und ihnen gus fprach, den Oflaven die Freiheit gu ichenten, und Die Stadt zu behaupten. - Er fah zwar einen Theil geneigt, feinem Borfdlage beigutretten; boch fand er auch viele zu furchtsam und auf die Alucht beoacht. Er that derchalben von dem gemeldren Borichlage nicht allein feine Ermahnung mehr, sondern theilte auch Schiffe aus, damit jeder nach feinem Gefallen, mobin er wollte, schiffen tonnte. - hierauf machte er gang forgfaltige Berfügungen über fein Gigenthum, empfahl feine Rinder dem Q. Caffar, ber bamals ber Gefallevermefer bei ibm mar, und gieng ohne eis ne merkliche Beranderung im Gefichte ober bei den Reben gu auffern, ober bag man etwas von feinem Porhaben vermuthet batte, ins Schlafgemach, mo er fich mit einem Dolche, ben er beimlich mitgenoms men hatte, erftach. - Er fturate, jedoch ohne tobt gu fein, auf die Erde bin : ein Argt, wie auch die Sauss genoffen, denen bas Gepolter (bei bem Sinfturge) verdächtig vorkam, fturmten ins Bimmer, hielten bie

١

Bunbe zu, und waren im Begriffe, sie zu verbinsben: allein Rato riß seine Bunde auf das Grausamsste auf, und brachte sich mit einem entschloßenem Muthe ums Leben. — Die Utiker haßten ihn zwar wegen der Parthei, die er ergriffen hatte; doch gesstatteten sie ihm, theils wegen der ansnehmenden Unsträssichteit in seinem Lebenswandel, theils weil er gar nicht die Weege der übrigen Generale eingeschlasgen; ja Utika verschönert, und die Zahl der Thursme vermehrt hatte, (in ihren Ringmauren) ein Grabsmal.

L. Cafar wollte diesen Borfall benützen, rief bes
rohalben nach Ratos Tod die Bürgerschaft zusams
men, und sprach in einer Rede an dieselben allen zu,
die Thore dem Casar zu öffnen: er setze ein großes
Butrauen auf Casars Gute. — Die Thore wurden
derohalben geöffnet, und er gieng dem Feldherrn
Casar entgegen. — Mesalla kam seiner Ordre (y)
gemäß zu Utika au, und besetzte alle Thore.

#### §. 89.

Cafar war unter ber Zeit von Thapfus nach Uszeta vorgerudt, worinn Scipio ein ftartes Magazin von Früchten, Ruftungen, Waffen, und ben übrigen Kriegsbedürftniffen mit einer kleinen Bebedung hatte; und nahm es bei feiner Ankunft weg. hierauf gieng er vor Abrumet, wo er sogleich eine

apa, ben Borrath an Baffen und Getreibe, wie auch Die Rriegstaffe in Augenschein nahm, und ben Q. Diear nebft dem jungen R. Ronfie, Die fich das male in diefer Stadt befanden, begnadigte. Qivineius Regul blieb mit einer Legion in Adrumet gurud, und Cafar brach alebann noch an bem nems lichen Tage nach U.ifa auf. - Unterweegs tam ibm L. Cafar entgegen, marf fich fogleich por ihm nieber, und bath, ibm nur bas leben zu laffen, welches ibm Cafar bei feiner gelinden Dentungsart und ben ans genommenen Grundfagen gern ichentte. Eben biefelng. be ertheilte er auch nach feiner gewöhnlichen Dilde bem Cazina, R. Atejus, D. Atrius, L. Cella, bem Bas ter und Cobne, dem M. Eppius, M. Mauin, dem Sohne des Ratos und den Kindern bes Damafippe. Eudlich tam er mit der Nacht bei angegun= beten Fateln vor Utifa an, und brachte die Nacht por ber Stadt ju.

#### \$. 90.

Den folgenden Tag hielt er früh morgens seinen Einzug in die Stadt, troftete alsdann in einer Rebe vor der zusammengerufenen Bürgerschaft die Utifer, und dankte ihnen für den bezeigten Eiser gegen seine Person. Die romischen Kausteute aber, und jene, die mit den (2) (gemeldten) dreihundert Bürgern dem Dar und Scipio Geld vorgeschoßen hatten, nahm er scharf her, und stellte ihnen in einer langen Rede

bie Große ihrer Bergehungen vor. Bulente geboth er: "fie mogten getroft beraustretten, er ichente ihnen "weiter nichte als bas Leben. Ihre Guter follten zwar "aufgestedt werden, boch murbe ber Bertauf ungila "tig fein , wenn jemand fein Gigenthum einlofen "wollte: durch das Ginlofungegelb follten fie fur ihr "Bergeben bufen, um ungefrantt in der Folge gu "leben., - Bei der unverhofft angebothenen Begna. bianna nahmen biefe Leute, die vor gurcht icon balb tobt maren, und bei bem innern Bewußtfein ihrer Schulde gang ficher das Todeurtheil erwarteten, pols fer Freude das Anerbieten an, und bathen, Cafar mogte ihnen breihundert gusammen eine Geloftrafe überhaupt ansetzen. - Cafar beftimmte ihnen 200 Millionen (a) Geftergien, die fie innerhalb brei Jaha ren in feche Terminen bem romischen Bolte gablen follten : womit alle gufrieden maren, und bem Cafar poller Freude banften, mit ber Berficherung, giest "fiengen fie erft recht an , gu leben.,,

### S. 91.

Der König Juba verbarg sich unterbessen mit dem Petrejus, seitdem er aus dem Treffen entronnen war, des Tags in den Borwerkern, und reisete nur des Nachts nach seinem Lande zu Nach der Antunst im seinem Gebiete wendete er sich nach Jama, wos sinn er seine Residenz, Weiber und Kinder hatte.— Mufferdem hatte er noch seinen ganzen Schatz und

<sup>(</sup>a) Mit biefer Sahl fimmen die Rodiges nicht überein.

alle Kostbarkeiten im ganzen Reiche bahin bringen, und ben Ort bei dem Ansbruche des Knieges ungesmein befestigen lassen. Allein die Einwohner hatten schon mit Vergnügen von Cafars Siege gehört, und ihm folgender Ursachen megen die Thore gesperret; Juba batte nämlich bei der Kriegebellarazion, gegen Rom mitten auf dem Markte zu Jama einen uns geheueren Scheiterhausen errichten lassen, in der Abscheitern wenn er sollte überwunden werden, bier alle Haabseligkeiten aufzuhäusen, alsdann alle Bürger niederzuhauen, und auf den Holzstoß zu werfen, dens selben anzugunden, hierauf sich auf demselben zu ente leiben, und mit Kindern, Weibern, Bürgern und dem ganzen königlichen Schaße zu verbrennen.

Juba gieng vor dem Thore anfänglich mie ein Geshieter mit langen und vielen Drobungen die Zamer an, mit denen er aber wenig ausrichtete, und daher zu bitten ansteng, "man solle ihm dach den Jutritt zu "seinen Hausgottern vergennen., Allein er faud die Einwohner unbeweglich: und weder durch Drobuns gen noch Bitten konnte er sich eine Aufnahme versschaffen. Er gieng sie demnach das drittemal mit der Bitte an, "man mögte ihm doch wenigstens Weiber "und Kinder verabsolgen lassen,; und als man ihm auch darauf keine Antwort gab, verließ er, ohne etzwas erhalten zu haben, Jama, und begab sich mit dem M. P trejus nebst einigen Reutern auf ein Landgut.

#### S. 92.

Die Jamer schickten unter ber Zeit bieses Borz ganges wegen jum Cafar nach Utika, mit ber Bitte, "ihnen boch eilends zu hilfe zu kommen, "ehe ber Konig Ablker aufbrächte, und sie belaz "gerte. Uibrigens seien sie bereit, so lange sie "noch ein Glied bewegen konnten, sich und bie "Stadt fur Casars Interesse zu vertheidigen."

Cafar lobte die Abgeordneten, und schickte fie poraus, seine Ankunft ihren Burgern anzukundigen. Den Tag darauf brach er mit der Reuterei von thiffa nach dem königlichen Gebiete auf. Auf diesem Marsche kamen sehr viele Offizier von der königlichen Armee zum Casar, bathen um Gnasde, und kamen nach erhaltenem Pardon nach Imma.

Auf bas Geruchte von seiner bezeigten Gute und Gelindigkeit, bas fich unterbessen verbreitet hatte, kam beinabe die ganze Ritter'chaft aus diesem Lane be zum Cafar nach Zama, und wurde von ihm ausser allen Sorgen und Gefahr gesetzt.

## S. 93.

Wahrend diesen Borgangen auf beiden Seiten verlor endlich (b) Ronsid, der Tiedra mit sein nen

(b) Gich g. 2d.

nen Stlaven, einem Fechterbande und Gatulern besetzet hatte, auf die Nachricht von dem Berlusste seiner Parthei und aus Furcht wegen des Annmarsches des Domizens mit Legionen alle hoffs nung, verließ den Ort, und machte sich mit schwes rem Gelde in Begleitung einiger Barbaren fort, in der Absicht, sich in das königliche Gebiet zu flüchten: allein sein gatulisches Gefolge hied ihn aus Begierde nach Beute auf dem Meege nieder, und ein jeder davon flüchtete sich hierauf, wohin et konnte.

R. Dirgil (c) war unterbessen zu Wasser und Lande (in Thapsus) eingeschlossen, und sah sich ausser Stand, Rath oder Hilfe zu verschaffen. Er hatte erfahren, seine Parthei seie ganzlich ausges rieben, sder versprenget worden, — M. Rato habe (d) sich eigenhandig in Urika entleibt, — der Konig irre von seinen Unterthanen verlassen und allgemein verachtet herum, — Sabura seie mit seinem ganzen Korps vom Sizius (e) zu Grunde gerichtet, — Casar zu Utika ohne allen Aufentshalt eingezogen, — von der so großen Macht Ries

mand

<sup>(</sup>c) Sieh ben nemlichen f.

<sup>(</sup>d) Gieb J. 88.

<sup>(</sup>e) Sieh g. 3&

mand mehr übrig, von bem er ober feine Rinber etwas hoffen tonnten, und ergab fich mit der Stadt, nachdem ihm der Statthalter Ranin, ber ihn belagerte, Sicherheit zugefagt hatte.

# §. 94.

Juba fand unter ber Zeit überall in feinem ganzen Lande die Thore gesperrt, und sah sich obne Rettung verloren. Er und Petrejus duellirs ten derohalben nach dem Nachtessen miteinander, um wenigstens dem Scheine nach einen heldentod zu sterben; und Juba stach bei seiner Liberlegenheit an Kräften mit leichter Mühe den schwächern Destrejus nieder. Er wollte sich hierauf selbst den Degen in die Brust stoßen: allein das war ihm nicht möglich, und bath berohalben einen Stasben, ihm diesen Dienst zu leisten, der sich auch darzu verstand.

## 5. 95.

D. Sizius fließ unterbeffen nach ber Niederlas ge und bem Tobe bes Saburas, bes Generals vom Juba, mit einer geringen Mannschaft auf sein nem Mariche burch Mauritanien jum Cafar gus

fälliger Weise auf ben Saust und Afran, die mit den Plunderern (f) von Utika, beiläufig 1500 Manu, nach Sispanien wollten. — Er legte sich derohalben sogleich des Nachts in einen Hinterhalt, und griff die Feinde mit Tagsanbruche an. — Das ganze Korps wurde, wenn man nur einige Reuter von den Hintersten ausnimmt, die sich durch die Flucht zeitlich retteten, niedergehauen, oder mußte sich ergeben. — Afran und Jaust mit seinem Weibe und den Kindern geriethen lebendig in die Kriegssgefangenschaft, und beide wurden einige Tage hies rauf bei einem Ausstande unter den Truppen ers schlagen. — Pompeja wurde mit Jaustens Kins dern vom Casar begnadigt, und in dem Besige ihres ganzen Vermögen gelassen.

# **§**. 96.

Scipid, Damasipp, Torquat und Plator Rusian wurden auf ihren Kriegsschiffen in die Länge und Breite auf der See herumgetrieben, endlich von ihrer Fahrt nach Sispanien nach der königlichen Stadt Sippo verschlagen, wo P. Sie zius grad zu dieser Zeit mit feiner Flotte lag. —

<sup>(</sup>f) Sieb f. 87. — Qua Uricam diripnerant — foll vermuthlich quæ heißen. Fauft hatte sicherlich an bee Plunderung keinen Theil:

Ihre wenige Schiffe murden demnach von beffen überlegenen Flotte umgeben, und in Grund gen bohret. Scipio felbst tam mit den obengemelbten Personen darbei um.

#### 5. 97.

Cafar ließ unterbeffen die Guter bes Ronigs. wie auch von den Burgern, die die Baffen gegen Rom ergriffen hatten, ju Bama verfteigern. belohnte hierauf die Urheber vom Entschluße . dem Ronige die Thore zu versperren, und hob alle Auflagen vom Juba auf; machte aber auch zugleich aus diefem Staate eine romifche Proving, und ließ ben Rrisp (g) Salluft als Statthalter gurud. -Sein Marich gieng von Zama nach Utifa , wo er bie Guter von den Offizieren aufftecte, die unter bem Juba und Detrejus gedient hatten. -Die Burgerichaft von Thapfus wurde um zwo Millionen Gefferzien, das Rreisgebiet von diefes Ctadt aber um brei, um eben fo viel die Stadt Morumet, ihr Rreisgebiet aber um fanf Dillios nen gebrandichatet : boch aber auch jugleich gegen all Gemalt und Dlunderungen vermahrt. - Den Deptern, Die Juba in den vorigen Zeiten geplundert batte, aber der Senat ju Rom auf ih-31

<sup>(3)</sup> Sieh J. 34. Der befannte Schriftfteller.

re Beschwerde vermittels einer an ihn abgeschickten Gessandtschaft nach einem gemachten Uiberschlage von Schägern, die der Senat ernennet hatte, wieder kntschäbiget, setzte er einen jährlichen Tribut von dreißig tausend Zentner Del an, weil sie bei dem Ausbruche des Krieges, zur Zeit eines Zwiespaltes unter dem Abel, ein Bundniß mit dem Juda gessschossen, und ihm Beiträge mit Wassen, Truppen und Geldern gethan hatten. — Die Stadt Tisdra kam wegen ihrer Armuth mit einer gewisssen Porzion Früchte davon.

## §. 98.

Nach diesen Nerfügungen gieng Cafar zu Uti. Pa den fünfzehenten Julius zu Schiffe, und tam den dritten Tag darauf zu Rarales in Sardinien an. — hier strafte er die Sulzitaner wegen der Aufnahme des Masids mit seiner Flotte, und den Unterstützungen mit Truppen, die er hier ges funden hatte, um zehn Millionen Sesterzien, und seite ihnen anstatt des Zehenten den achten Theil von ihren Gütern an. Auch hier wurden die Güster von einigen Personen verlauft.

Den neun und zwanzigsten Brachmond gieng bier-

hierauf Cafar aufs Neue zu Schiffe, fuhr langft ben Ruften bin, und tam wegen des stürmischen Wetters, das ihn (ofters) in den haven aufbielt, erft nach einer Fahrt von acht und zwanzig Lagen bei Rom an.

# Anhang

zu

# Casars Werken,

ober

eines unbekannten Verfassers

Sistorische Nachrichten

pom

# Ariege in Sispanien.

# Innhalt.

- I. Aufbruch bes Cafars in Bifpanien. f. 1. 2.
- II. Belagerung von Uli e. Cafars Suffurs Aufhebung ber Belagerung. S. 3. — 4.
- III. Belagerung von Ategua. S. 5. 8.
- av. Angriff bes pompejus auf eine Schanze bes Ca-
- V. Andunft bes Argues aus Italien. Bewegung bes Pompejus gegen Korbuba. g. 20.
- VI. Kortsebung ber Belagerung von Ategua. Berfchiedene Borfalle barbei. — Ausfalle. — Ermorbung ber Einwohner. — Uibergabe. J. 11. — 19.
- WII. Marich bes Dompejus gegen Utubis. Einige Borfalle. S. 20. 21.

# 196

# Safars Krieg

- VIII. Auftritte bei ben Burfavolern. g. an.
- 13. Lager bes Cafars und Pompejus bei Ufut bis. — Scharmunel. — Zweikampf zwischen bem Turpio und Niger. — Alberlaufer. — Briefdes Pompejus. S. 23. — 26.
- X. Lager bei Munba. Schlacht. S. 27. 32.
- MI. Einnahme von Rorbuba. 5. 33. 34.
- XH. Bieberholte Ginnahme von Sispal. 9. 35. 36.
- NIII. Ergebung ber Stadt Rarteja. Blucht bes pomb pejus. — Lob. S. 37. — 39.
- XIV. Berbrennung bet Chiffe bes Cafars. C. 40.
- XV. Einnahme ber Stadt Munda. Belagerung von ... Urfav. S. 41.
- XVI. Rebe bes Cafars an bas verfammelre Bolf zu Di & Dal. G. 42.

#### 9. I.

Pach dem Siege über den (a) Pharnag und der Miedereroberung von Afriken flüchteten sich die Uiberbleibsel aus diesen Treffen mit (b) dem jungen Rn. Pompejus, der mitterweile, da Casar in Ita-lien. Spiele hielt, das jenseitige Sispanien wegged nommen hatte.

# Dom-

- (a) Anftatt Pharnaco superato perbeffern Ginige Scipione superato. Belde Lebart auch ein Rober bat.
- (b) Die Flüchtlinge find nicht mit, fondern gum jungen In. Do mpejus gefloben. Im Terte felbften ift eine Lude.

Pompeius warf fich jebem Staate in die Arme, um befto leichter Schutz (gegen den Cafar) zu erhals ten, und verheerte hierauf mit einer starten Armee, die er theils mit Gewalt, theils durch Bitten zusams mengebracht hatte, die Provinza

Bei biesen Umfanden ließen einige Staaten uns aufgefodert Hilfstruppen zu ihm stoßen; boch auch einige sperrten die Thore. — Gerieth eine bon diesen Stadten in seine Gewalt, so schaffte er die reichern Burger in derselben, wenn sie sich auch schon (ebes dem) um den (alten) Un. Dompeius verdient gemacht hatten, ihres schweren Geldes wegen unter dem Bors wande eines Verbrechen auf die Seite, um ihre hinsterlassenen Schäge unter die Soldaten zu vertheilen. Bei den kleinen Verdiensten (von solcher Art) wurden (Casars) Feinde herbeigelocket, und das heer verstarstet. — Die Staaten von der Gegenparthei schickten derohalben häusige Bothen nach Italien, und bes gehrten Hilfe.

#### S. 2.

A. Cafar, der bereits dreimal die Diktatur (c) erhals ten hatte, und eben jum viertenmale zu dieser Burs de ernennt war, kam endlich nach vielen (d) zuruchs gelegten Marschen eilends in Sispanien an , das N 3 Rriegs.

<sup>(</sup>c) Mit Dudenborps Texte hier und unferer Uiberfenung frimmen bie Rodiges nicht überein.

<sup>(</sup>d) Der Text ift bier nicht gang berichtiget.

Rriegsseuer zu ibschen. Hier ersuhr er von den Absgeordneten der Rorduber, die van der Parthei des An. Pompejus (e) abgegangen waren, und dem Casar auf dem Weege ausstießen, "man tonne zur "Nachtszeit Rorduba überrumpeln, weil die Feinz "de von der geschenen Wegnahme dieser Provinz gar "nichts vermutheten, und zugleich die Briefvorhein "aufgesangen worden seien, die Un. Poinpejus auf "verschiedene Posten vertheilt hatte, um durch sie sie "chere Nachricht von Casars Antunft zu erhalten." Sie mach en auch beinebens durch Erzählung vieler andern Umstände die Wegnahme der Stadt wahrascheinlich.

Cafar gab berohalben dem G. Pedius und G. Sabius Maximus, die er zu Generallieutenanten aber seine ganze Armee gesetzt hatte, Nachricht von seiner Ankunft, und soderte ihnen die Renterei, die sie der Provinz gezogen hatten, zu seiner Bedezeing ab: allein noch eher, als diese es vermuthezten, war er schon bei ihnen angekommen, ohne von der begehrten Reuterei bedeckt zu sein.

#### 6. 3.

Damals lag der (jungere) Bruber (des Aneus) Sextus Pompejus mit einer Besatung in Aorduba.

(e) Sollte hier bas disceferane nicht eben soviel beißen tonnen : Ifie batten fich von bem Pompejus entfernet, famen eben von bemfelben gurud. u. f. w.

ba, die man fur die hauptstadt in dieser Proving hielt: ber junge Un. Pompejus aber belagerte schon feit einigen Monaten Ulie.

Auf die erhaltene Nachricht von Cafars Ankunft kamen heimlich, ohne daß die Belagerer eiwas davon erfubren, Abgeordnete aus diefer Stadt beim Cafar an, und bathen um den schleunigken Sukturk. — Cafar kennte die Berdienste diefer Stadt um Roms von jeher; und ließ sechs Rohorten, mit einer (k) angemäßenen Zahl von Reutern unter dem Koms mando des L. Junius Paziek, der gute Kenntnise von der Gegend, und viele Einsichten (im Kriegs-wesen) hatte, um die zwote Nachtwache dahin auss brechen.

Grab zur Zeit, wo Junius bei ber feindlichen Armee ankam, trubte sich das Wetter, und ein fturmischer Wind erhob sich, so daß man kaum seinen Nachbarn sehen konnte. — Doch dieser Unfall nahmt die glücklichste Wendung für ihn und seine Wölker : benn er schickte alsdann zween Reuter vorque mit dem Befehle, mitten durch das Lager der Belagerer grad auf die Stadt zu zu eilen. Auf die Frage, "wer "da,, die man mitten im Lager an sie that, ante wortete Einer von unsern Leuten, "man solle schweisungen; denn eben jest gienge es auf den Wall los, um in die Stadt einzudringen, ; und die Was den

<sup>(</sup>f) Pari equites numero.

chen konnten fich wegen des duftern Wetters nicht genauer um die Wahrheit erkundigen, ober waren burch die erhaltene Antwort (vom weitern Untersuchen) abg geschrodt.

Der geschickte Suklurs wurde auf das Zeichen abas er vor dem Stadtthore bei seiner Annaherung gab, eingelassen, und die Renter und Fußvolker thasten mit den Bolkern, die an dem Thore Halt (g), gemacht hatten, mit Geschreie einen Ausfall in das seindliche Lager. Weil man nun von der Ankunft des Suklurs nichts wußte, so hielt man sich im Lager, schon großentheils beinahe für Kriegsgefangene.

# S. 4.

Cafar gieng nach Abschickung des Suklurses nach Ulie vor Rorduba, um den Pompesus zur Aufa hebung der Belagerung zu zwingen. — Auf dem Marssiche dahin schickte er geharnischte tapfere Leute mit der Reuterei voraus, welche bei Erhlickung der Stadt von den Reutern auf die Pferde (hinten) ausgenoms men wurden, jedoch daß es die Rorduber nicht mera ken konnten.

Die Stadt that bei der Annaherung der Renter ein nen ftarken Ausfall; allein die erwähnten geharnische ten sprangen von den Pferden, und siengen ein ents setzliches Gemetzel an, so daß von der ungeheueren Men-

<sup>(6)</sup> Der Tert ift bier febr buntel, und auch voller Da-

Menge ber Ausgefallenen Benige in Die Stadt gus rudtamen.

Sertus Pompejus gerieth dadurch in Furcht, und schrieb seinem Bruber, ihm eilends zu hilfe zu kommen, damit nicht Casar noch por seiner Anskunft Rorduba wegnehmen mogte. — Rn. Pompejus brach also, da bereits Ulie übergeben wollte, bei der Aufsoderung durch den Brief seines Abruders mit seinem Heere nach Rorduba auf.

### **§. 5.**

Cafar konnte bei seiner Ankunft an best Batis nicht über diesen Strom seiner Breite wegen geben, und versenkte baber Schanzkorbe, die mit Steinen angefüllt waren, in den Fluß: auf diese (h) Pfeiler bauete er eine Brude, und gieng mit seinen Truppen in drei Divisionen darüber ins Lager. Er lagerste (i) aber der Brude grad über gegen die Stadt zu in zwa Divisionen, wie wir schon (k.) gemeldet haben.

# Pompejus schlug nach ber Ankunft mit seiner Ara Re 5 mee

- (h) Andere glauben bie Rorbe mit Steinen hatte bie Stelle ber Anter vertretten.
- (i) Diefe Stelle ift ganglich verborben. Bir haben fogar bas Bort erabes feiner Unverftandlichkeit mogen meggelaffen.
- (k) Davon bat in bem übricmebliebenen Texte Caffar nirgendemo etwas gefagt.

mee ebenfalls bem Cafar grade über ein Lager. Ca. far ließ berohalben an einer Linie nach ber Brude an arbeiten, und bie Gemeinschaft mit ber Stadt und Die Bufuhren abzuschneiben. Das Remliche geschah ouch vom Dompeius. Beide Generale bestrebten fich bemnach mit ber Wegnahme ber Brude einander porzukommen, wodurch tagliche Scharmugel mit mechfelfeitigem Glude veranlaffet murben. - Beibe Theile murden baburch bisiger, und geriethen endlich in ein ftartes (1) Sandgemenge. Da man nun auf beiden Seiten begierigft den Plat behaupten wollte. brangte fich Alles nachft ber Brude zusammen, und viele, bie fich zu nabe an das Ufer magten, ftarzten im Gedrange in den Alug. - Beide Theile bieben einander nicht nur viel Bolts nieder, fondern thurms ten auch die Leichname in Saufen auf. Golcherges falt fuchte Cafar mehrere Tage nacheinander auf irgend eine Urt ben Seind auf die Gbene gu locken. und mit ber erften Gelegenheit eine entscheidende Schlacht au liefern.

# **5**, 6,

Mis er aber von Seite des Feindes, den er in der Absicht auf feiner (m) Marschroute abgeführet hate te, um ihn auf das flache Feld zu bringen, nicht die geringfte Reignug darzu vermertte, so gieng er mit seis

<sup>(1)</sup> Auch hier ift ber Tert verfalft.

<sup>(</sup>m) A via. Mit diefer Lebart ftimmt fein Roder überein; Alle haben ab Ulia, welches auch bem & 4. entfpricht.

feiner Armee über den Fluß, ließ aber bes Nachts hindurch ftarte Feuer anmachen. — Der Marich war nach Ategua gerichtet, welches eine der besten Fen stungen bes Feindes war.

Dieses Vorhaben wurde von den Uiberläufern dem Pompejus verrathen, der derohalben noch an dem nemlichen Tage eine Menge Wagen und Fechtmeister (von Ulie) durch enge (n) Weege zurücksommen ließ, und nach Rorduba zurückgieng.

Cafar warf Schanzen um Korduba herum auf, und fieng die Eirkumvallazionstinie an. — Pompesius brach noch an dem nemlichen Tage, wo er Nachticht hiervon empfieng, auf. — Cafar befetzte bei sein mer Ankunft zu seiner Sicherheit eine Menge von Schanzen, in welchen er theils der Renterei, theils dem Fußvolke Wachen und Vorposten zur Bedeckung des Lagers anwiese. — Grade bei der Ankunft des des Pompejus war in der Frühe einistarter Nebel gefallen, während welchem einige Kohorten und Gessichwader von Cafars (o) Reutern umgeben, und dis auf wenige, die sich slüchteten, zusammengehauen wurden.

S. 7.

<sup>(</sup>n) Die Lesart ift bier in ben Sanbidriften fehr verichies ben. Anftatt laniftas mollen Ginige baliftas.

<sup>(</sup>o) Der Tert ift hier zweideutig, ob die Pompejaner ober Cafars Botter den Berluft erlitten haben. Mit unferer Uiberfepung fimmt Dions XLIII B. g. 33, überein.

### S. 7.

Die folgende Nacht stedte Pompejus sein Lager an, und faste jenseits des Salzstusses auf einer Anshibe in den Thalern zwischen Ategna und Ukubis Posto. — Casar sieng indessen nebst den Berschanz gungen und andern Austalten zur Belagerung auch den Erdschutt und die Laufgraben au. — Kriegende Partheien sinden in der Segend hier viele Gebirge, zwischen denen der Salzstuß in einer Ebene hinstrdamet, welche Sebene doch etwas naher gegen Ategua, zu ist, nach welcher Stadt man vom Fluse an nur beiläusig 2000 Schritte rechnet. — Dieser Stadt gez, gen über hatte sich Pompejus gelagert, doch so daß sein Lager im Angesichte von beiden Orten stand. — Milein er getrauete sich nicht, seinen Leuten zu hilfe, zu kommen.

Seine Armee war zwar breizehen Legionen start; boch setze er hauptsächlich seine Hoffnung auf bie zwo. einheimischen, die vom Erebon zu ihm übergegana gen waren. (Bon den übrigen Legionen) war eine aus den Pflanzstädten in dieser Gegend gezogen; die vierte davon diente ehedem unter dem Afran, und war aus Afriken mitgenommen worden. Die übria gen hilfsvölker bestanden aus lauter Uiberläusern.—In Rücksicht der Reuterei und leichten Truppen. hatte unsere Armee, sowohl was die Lapferkeit, als Menge hetrisst, bei Weitem das Libergewicht.

### \$. 8.

Dompejus tounte unter andern Sinderniffen auch besmegen den Rrieg in die Lange ziehen , weil biefe Begend voller Gebirge ift, und fur vortheilhafte Las ger nicht wenige Unlage bat t benn bei allen Belas gerungen in dem jenseitigen Sispanien bat man wes gen bes unfruchtbaren (p) Bodens und wegen bes geringen Porraths an Waffer Mangel und viele Schwierigkeiten zu befampfen. - Much alle Dorfer, Die etwas von ben Seftungen entlegen find, find wes gen den Streifereien der Barbaren mit Thurmen und Schanzen vermahrt, und die Saufer in denfelben, fo wie die (Alexandrinifden) in Afriken anftatt ber Riegel mit einem Eftriche von Sande und Riefe bebedt. Sie find jugleich mit Warten verfeben, mes gen berer Sobe man Alles weit und breit beobachten fann. - Beinebens liegen die Stadte in diefer Prowing großentbeile auf Bergen und Unboben, fo baf man ibnen nur mit vieler Muhe beitommen fann. -Bei biefer Lage ber Derter in Sifpanien wird nicht fo leicht eine Stadt bon Beinden erobert.

Diefes traf auch bei bem gegenwärtigen Rriege ju ? benn ungefehr 4000 Schritte von bem Lager bes Poms pejuszbas er zwischen Ategua und Ukubis im Angefiche te beiber Stabte geschlagen hatte, erhob sich ein Erdhos

(p) Rach der Berbefferung vom Lipftis, ber unfett faunditatem hier infacunditatem, und für non minne copiesam agnationem, non nimie copiesam besett will. der, ben man Pofthums Lager nennt. — Cafar harte bier ju feiner Sicherheit eine Schange aufgeworfen.

#### 5. 9.

Pompejus fah fich durch eben diefen Hagel, der etwas von Cafars Lager entfernt war, gedeckt, und bachte nicht, daß Cafar bei den Schwierigkeiten von Seite bes Terreins, und weil ihm der Salzfluß im Weege ftand, der Schanze Suklurs schieden wurde. — In diefer hoffnung brach er in der dritten Nachtwas de auf, bestürmte die Schanze, um feiner bedrängten Besahung (in Utegua) Luft zu machen.

Unfere Leute erhoben bei seiner Ankunft unvermuthet ein Geschrei, und empfiengen ihn mit einem hagel von Wurfwaffen, bei bem viel Bolt verwundet wurde. Dierauf brach Casax mabrender Gegenwehre in der Schanze auf die erhaltene Nachricht (vom Vorgange) mit drei Legionen in dem Hauptquartier auf, hied bei seiner Ankunft viele Feinde auf der Flucht und bei ihrer Furcht nieder, und machte noch mehrere zu Kriegegerangenen. — Unter diesen waren zween (q) — Wiele kamen noch überdas auf der Flucht um ihre Rastungen, von deren Schilden man achtzig ers beutete.

### S. 10.

Den Tag barauf tam Argues mit Reutern aus

(4) Gine Lude ober Werfalfdung im Terte.

Italien an, und brachte fünf Feldzeichen mit, die er den Saguntinern weggenommen hatte. Man hat ihn in seinem Quartier (r) übergangen, weil Reuterei mit dem Asprenas aus Italien beim Cafar anger langt war.

In der nemlichen Nacht stedte Pompejus fein Lasger an, und brach gegen Rorduba zu auf. — Bei diesem Zuge wurde der König Indo, der mit seiner Macht und Reuterei (zum Casar) gestoßen war, und zu bigig dem Feinde nachsetze, beim Berfolgen von der einheimischen Legion aufgefangen und, niederges bauen.

# J. 11.

Den folgenden Tag festen untere Renter denen, die Lebensmittel aus der Stadt nach dem Lager des Pompejus brachten, auf dem Weege gegen Rorduba zu sehr weit nach, und brachten fünfzig Genfangene mit ihrem Biehe ins Lager. — An diesem Tage gieng auch der Oberste Q. Marzius von dem Teinde zu uns über. — Die Racht hierauf thaten die Feinde in der Stadt die hisigste Gegenwehre, und schläuderten viel Feuer mit allen nur möglichen Manschinen zum Teuerwersen. — hierauf tam der römis

<sup>(</sup>i) Proceeitus eft. - Diefe Stelle ift unverfidnblich. Amibere lefen bafür percerrieus. Daburch murbe ber Tep Licht erhalten : er (Pompeju's) gerieth feinerfaits in Aengken, weil u. f. m.

sche Mitter R. Sundan als Uiberlaufer aus dem feinds lichen Lager bei uns an.

### S. 12.

Den folgenden Tag brachten unsere Renter zween Soldaten von der einheimischen Legion ein, die sich für Skaven ausgaben. — Allein die Soldaten, die vordem unter dem Jadius und Pedius gedient hate ten, und von dem Trebon übergegangen waren, kennten sie bei ihrer Ankunft im Lager, und unfere Soldaten sabelten fie daher ohne alle Gnade nieder.

Um diese Zeit wurden die Bothen mit ihren Bries fen von Rordua aus an den Pompejus, die aus Irrthume in unser Lager gekommen waren, mit abs gehauenen Sanden zurückgeschickt. — Um die ziedet Nachtwache schläuderten die Feinde nach ihrer Ses wohnheit viel Feuer aus der Stadt; und ließen die Burswaffen hageln, womit sie sehr lang anhielten, und sehr viele verwundeten. Mit dem Verlaufe der Nacht that der Feind auf die sechste Legion einen Ausfall, währtend dem, daß unsere Leute an ihren Arbeiten waren, und griff sie hing an: der Chott des Feindes wurde seiner vortheilhaften Stellung auf einer Anhohe ungeachtet zurückgeschnellet; und der Ausfall von unsern tapfer ren Goldaten, obschon sie bei ihrem Standorte im Thale Vieles zu leiden hatten (s), zurückgeschlagen:

( Der Tert ift bier burd verschiebene Bufdge bis jum

worauf ber Feind mit einem ziemlichen Berlufte wies ber in die Stadt gog.

### §. 13.

Den Tag hierauf fieng Pompejus eine Linie von feinem Lager nach dem Salzstuße zu an. Auch ein nige Reuter von uns wurden auf dem Vorposten von einem überlegenen Kommando angefallen, und zus rückgeschlagen: worbei wir drei Mann verloren.

An eben diesem Tage warf sich A. Dalg, eines Senators Sohn, bessen Bruder beim Pompejus gestient hatte, auf ein Pferd, und entstoh mit hinters laffung seiner gangen Equipage.

Ein Spion von ber zwoten Legion des Pompejus wurde von unfern Soldaten ermischt, und umges bracht.

Auch eine Rugel mit einem Zettel, "man wurde weinen Schild am Tage aufhenken, an dem man den "Ort bestärmen sollte,, wurde um die nemliche Zeit ins Luger geschläubert. In der Zuversicht auf dieser Nachricht, und in der Hoffnung, ohne Gefahr dem Mall

Unverkandlichen entstellt, obicon er an fich febr leicht au versteben ift : benn ber Berfasser hat vermuthlicht geschrieben : tamen virtute militum nostrorum, qui inferiore l. premebantur, repuls adversarii, und f. m.—
Das übrige find Busike.

(Casar III. Bandi).

Wall überfleigen, und sich Meister von der Stadt machen zu können, legten Einige von unsern Leuten ben solgenden Tag an den Stadtwall selbsten Hand an, und der äusser Wall wurde dadurch eine ziemlische Strecke lang zusammengestürzt (t) .... Herauf wurden sie von den Belagerten, als wenn sie zu ihrer Parthei gehörten, begnadiget, und verlangten, "man "solle den geharnischten Männern und der Besatzung "des Pompesus in dem Orte einen freien Abzug gesasstatten., Casar gab ihnen zur Antwort, "er pflesnze Gesetze zu geben, und sich keine vorschreiben zu "lassen.,

Bei ihrer Zurucklunft in die Stadt wurde nach abs gestattetem Berichte ein Geschrei erhoben, auf-welches ein hagel mit allen Arten von Mordwaffen folgte, und die Feindseligkeiten auf dem ganzen Balle anzgiengen. — Ein großer Theil von den Bolkern in und serm Lager erwattete derohalben an diesem Tage ganz sicher noch einen Ausfall. Die Stadt wurde beswes gen ganzlich mit Truppen eingeschlossen, und der his sigste Widerstand gethan: — Untardessen wurde von und ein Thurm mit einer Baliste zusammengeschossen, worbei fünf Mann, die auf demselben waren, nebst dem Stlaven, der die Baliste beobachtete, den hals brachen.

<sup>5. 14:</sup> 

<sup>(4</sup> Sier ift ohne Anftand eine Lude im Reptell 20125)

### S. 14.

Dompejus marf hierauf jenseits bes Salzfluffes eine Schange auf, worbei man fich unsererfeits gang ruhig verhielt; baber Dompejus aus irriger Ginbils bung prabite, er habe por unferm Lager Pofto ges faßt. - Den folgenben Zag rudte er ebenfalls gegen einen Reuterpoften von uns vor, und marf einis ge Geschwaber Reuter mit ben leichten Truppen übern Das gange Reuterfommando murbe megen feiner Comade nebft ben leichten Truppen zwifden ben feindlichen Gefchmadern gufammengehauen. - Diefes Scharmutel fiel im Angefichte von beiden Lagern vor. und die Dompejaner freueten fich um fo ftolger, weil fie uns someit bei ber Retirate verfolget batten. . Dache ten unfere Molfer irgendemo Mine, fie ihrer Gemobubeit ju Rolge (mit dem Degen in der Sand) ju empfangen, und erhoben fie bei bem Gefühle gleicher Ig. pferteit ein Gefchrei, fo vermied ber Feind bas Sande gemenge.

# S. 15.

Bei den Renterscharmuteln in den Ariegen geht es gewöhnlich ungleich her, wenn die Renter absteigen, und sich mit dem Fußvolke einlassen. Welches sich in dem gegenwärtigen Gesechte zeigte: denn bei dem unvermutheten Angriffe des Kernes von den feindlig den leichten Fußvolkern stiegen viele Renter von uns beim ersten Anblicke derselben sogleich ab. In turzer Zeit stritt also der Renter zu Fuße, und der Fußgånger zu (u) Pferde, fo bag, auch Leute nachft bem Balle umfamen.

Der Berluft des Feindes in diefem Gefechte belief fich auf 123 Tobte : eine Menge berfelben murbe maffenlos ober verwundet ins Lager gejaget. Wir gablten bingegen in Allem nur brei Tobte : von bem Angvolte maren amblf Mann; von der Reuterei aber nur funf verwundet. - Den Reft biefes Taas bins burch giengen bie Reindfeligfeiten wieder nach ber als ten Urt auf bem Balle an. - Nachbem bie Reinbe lang und viel bie Mordmaffen und Reuermafdinen auf unfere fechtenben Truppen batten fvielen laffen : fo febritten fie endlich ju ber femarteften und graus famften That, und ermordeten vor unfern Mugen ibe re Birthe in ber Stadt, beren Leichname fie gleich ben Barbaren über ben Stadtmall fturgten : meldes feit Menschengebenten noch nie (bei ben Romern) gefcbeben ift.

### 5. 16.

Am Ende dieses Tages wurde von den Pompejas nern heimlich ein Both (in die Stadt) geschickt, (mit dem Anftrage), die Besatzung sollte die folgende Racht die Thurme und das Holzwerk an dem Erdaschutte aufteden, und die dritte Nachtwache einen Ausfall thun. Ein ansehnlicher Theil von unserer Linie wurde demnach bei dem erfolgten Hagel mit den Mords

<sup>(</sup>u) Die Stelle ift bier, mir menigftens, unverfianblic.

Mordmaffen und Keuerkugeln ju Grunde gerichtet : hierauf offneten die Reinde das Thor gegen das Lager bes Dompejus zu, welches man aus beffen Lagen felbft feben fonnte, und thaten mit ber gangen Des fanung einen Ausfall .- Die ausgefallenen Trups pen waren mit (x) Rafcbinen jur Ausfallung bes Gras bens und auch mit Saken verseben, in ber Abficht, bie Strobbutten, die unfere Leute gegen die Witterung ben Binter bindurch aufgerichtet hatten , gusammens gureißen, und angufteden. Unch hatten fie Gelb und toftbare Rleidungen bei fich , um durch biefe vorges worfene Beute unfere Leute aufzuhalten, und fich unterbeffen bis zu bes Dompejus Lager burchzuhauen: ber mittlerweile in ber hoffnung, ber Anschlag feie auszuführen, die gange Nacht hindurch jenfeits bes Salzfluffes in Schlachtorbnung vorradte.

Man hatte sich unfererseits bieses Ausfalles gar nicht versehen, dem ungeachtet schlugen unsere Leute in der Zuversicht auf ihre Tapferteit die Feinde zus rud, und schnellten sie mit großem Berluste in die Stadt. Die (gemeldte) Beute nebst feindlichen Rus stungen sielen in unsere Sande. Auch geriethen Gis nige in die Kriegsgefangenschaft, die an bem folgens den Tage hingerichtet wurden.

D 3.

Eben

(x) Crates': - welches Wort burch eilende Ropirer vers muthlich in calcatar, bas man im Texte bier liest, ift verunftaltet worben. Eben um diese Zeit tam ein Aiberlaufer ans der Stadt mit der Nachricht an, Junius habe nach der Ermordung der Einwohner in einer Mine laut ges schrien, "er habe eine unerhörte Schandthat und Bosheit "begangen: denn die Einwohner, die sie zu sich auf"genommen hatten, hatten solche Behandlung nicht "an ihnen verdient. Man habe boehafter Beise die
", Gastfreundschaft entweihet, und dergleichen noch
", mehr., — Dadurch seie endlich die Besatung von
", dem fernern Würgen abgeschrödt worden.

# S. 17.

Den Tag bierauf kam Tullius, als Abgeordneter, mit dem Austanier (y) Rato jum Casar ins kager, und begann folgendermaaßen: "mögten es boch die "unsterblichen Gotter so gefüget haben, daß ich zeits "her unter dir, nicht aber unter dem Pompejus ges, dienet batte, und daß ich meine Tapferkeit und "Beharrlichkeit bei beinen stegreichen Wassen, und "nicht bei jenes unglücklicher Parthei beweisen muß"te, dessen traurige Herrlichkeit sich endlich damit "schließet, daß wir romischen Bürger bei (z) dem "kläglichen Umsturze unseres Staates ganz hilstos, "wie Feinde, Preis gegeben werden, und also weder "von seinem Glücke bei dem aufangs erwünschten "Fortgange seiner Wassen; noch bei seinen Unfällen die

<sup>(</sup>y) Bielleicht C. Antonie : benn der Gefahrte bes Tublius wird f 18. Unton genennet.

<sup>(</sup>z) Die Verbindung & im Terte bier paffet nicht.

"ben. — Nach so vielen Anfallen von den Legionen, "bie mir abgeschlagen haben; nach so vielen Arbeiten "Tag und Nacht hindurch, bei denen wir den Schwers "dern und Mordwaffen ausgesetzet maren; flehen wir "dern und Mordwaffen ausgesetzet maren; flehen wir "dern und Tordwaffen ausgesetzet maren; flehen wir "deine Tapferleit besiegt " bei deiner Milde um "Enade, mit der Bitte, dich so bei der Ergebung deis "ner Mithurger zu bezeigen, als du gegen die Ausspländer gewesen bift."

Cafar antwortete : "ich werbe mich nicht anbers "gegen meine Mitburger bei ihrer Ergebnug betras "gen, albich mich gegen bie Auslander bezeiget habe.,,

### **6. 18.**

Nach ber Entlaffung der Abgeordneten mendete Tib. Tullius beim Thore um. Als ihn nun (b) R. Unton nicht durch bas Stadtthor nachkommen sah, lief er an das Thor (c) zuruck, und faste ihn mit

- (a) Der Text beweifet bier die Bahrheit von dem, mas icon Julius Cetfus van diefer Rebe geklaget hat: "er hat noch viel mehr gesprochen, welches man "wegen ben Berwirrungen und Berfalfdungen in den "Sandidriften taum verfteben kann."
- (b) Sieh Anmerfung Seite 214.
- (c) Wit überseinen bier nach der Verbesterung vom Das vis, der diese verwirrte Stelle so indert. Remissis l. quum ad portam venissent, Tib. Tullius quum introeuntem C. Antonium sequutus non esset, revertit &c.

Gewalt an. — Bei Erblicung von biefer Gewaltthatigfeit, jog Tiber seinen Dolch, und verseigte bem Anton Gins in die Hand, und (d) floh jum Casar jurud.

Um die nemliche Zeit kam auch ein Zeichenträger von der ersten Legion als Uiberläuser mit der Nachsticht an, "in dem vorgefallenen Neutertreffen hatte "seine Kompagnie allein fünf und dreißig Mann vers"toren: dem ungeachtet durfte Niemaud im Lager "des Pompejus sagen, oder entdeden, daß ein Mann "geblieben seie.

Ein Stav brachte seinen herrn, ber unter Cafars Truppen biente; sein Weib aber sammt einem Sohe ne in der Stadt zuruckgelassen hatte, um, und ente wischte unvermerkt in das Lager des Pompejus: worauf er eine Rugel mit einem Zettel herausschläuderte, in dem er dem Cafar von den Zurustigungen in der Stadt zur Vertheibigung des Ortes Nachricht gab.

Nach Empfange (e) des Briefes giengen alfo bies jenigen in die Stadt, die dergleichen Augeln mit Betteln berauszuschläudern pflegten, zurud; und nach ihnen erzählten zween Uiberläufer, die Gebrüder aus

Lu.

<sup>(</sup>d) Refugerunt. - Unrichtig : nur Giner gieng über.

<sup>(</sup>e) Vermuthlich eine oder mehrere Luden, wegen benen der Cert fo unpaffend ift.

Lusitanien waren, den Vorschlag des Pompejus an das versammelte Bolt, "man folle ihn nämlich, "weil man doch nicht die Stadt entsetzen könnte, des "Nachts aus dem Angesichte der Feinde nach den Ris"sten hindringen. Worauf ihm Einer geantwortet "habe, lieber einen Ausfall (f) zu thun, als eine "Neigung zur Flicht zu zeigen; der aber wegen dies "serjerklärung umgebracht worden seie."

Um eben diese Zeit wurden die Bothen des Pomspius auf dem Weege nach der Stadt aufgefangen, delen Briefe Casar den Belagerten zuwerfen ließ; einem (Bothen) aber, der um Gnade bath, aufgab, den hölzernen Stadtthurm anzustecken. Erfülle er diese Aufgabe, so wolle er ihm nichts versagen: denn es war mißlich, den Thurm ohne Gefahr anzusstecken: derohalben.... (g) von Holze zu machen: allein bei seiner Anadherung wurde er von den Bestagerten niedergeschoßen.

# In ber nemlichen Nacht brachte ein Uiberlaufer bie D 5 Nachs

- (f) hier fieht unrichtig in den Ausgaben und Sandichriften, einige ausgenommen, die vielfache Bahl: descenderent, oftenderent, anftatt der einfachen.
- (2) Der Tert ift verfalicht, ober hat eine Lude. Wiewohl man ben Borten in einem ungewöhnlichen Latein diese Bebeutung beilegen könnte: er murbe aber erschößen, als er in Rüdsicht bes hölzernen Thurmes das Anverlangte erfüllen wollte.

Rachricht mit, Pompejus und Labien seien megen der Ermordung der Einwohner ungehalten ges wesen.

# **§**. 19.

Um die zwote Nachtwache betam ein holgerner Thurm von uns wegen der Menge von Schuffen ein nen Riff von unten bis in das zweite ober dritte Stode werk.

Um eben biefe Zeit ichofen bie Feinde von bemt Stadtwalle heraus, und ftedten bei einem gunftigen Binde einen Thurm von uns, gleich bem (h) vorig gen, an.

Den folgenden Tag fprang eine Fran über ben Stadtwall, und fluchtete fich zu und. Diefes Weibergahlte, "fie habe mit ihrer (i) Magd zum Cafar "übergeben wollen; allein man habe diefe erwischt "und umgebracht.,

An eben diesem Sage wurde ein Zettel aber ben Ball geworfen, mit ber Uiberschrift : an den Cafar vom

- (h) Ur superiorem. Der vorige ift oben nicht angestedet, fondern zusammengeschofen worden.
- (1) Aus bem Celsus ift bekannt, blefes Weib habe nur mit ihrer Magt übergehen wollen : cum familia muß also in famula verbessert werden : wiewohl man vielleicht familia fagen konnte, wo nur die Rede von einer Magd ift.

nom L. Minaz. (Der Innhalt war): "schenst bu "mir jest, da mich An. Pompejus im Stiche ges "laffen hat, das Leben, so will ich dir eben so tapfer "und standhaft dienen, als ich es gegen den Pompejus gethan habe.,

Bu gleicher Zeit kamen die Abgeordneten von ber Stadt, die schon einmal (ju dem Cafar) gekommen waren, bei demselben an, und versprachen, die Stadt den folgenden Tag ju übergeben, wenn man ihnen das Reben schenkte. — Cafar gab ihnen jum Bescheis de, "er seie Casar, und wurde sie in Schutz nehmen.,, Die Stadt gieng demnach den neunzehenten Februar über, und Casar erhielt durch diese Eroberung das Prädikat Feldherr.

# §. 20.

Pompejus zog sich auf die Nachricht von dem Aibergange dieser Stadt, die er von den Uiberlaufern erhalten hatte, gegen Ukubis zu, und warf in dies ser Gegend Redouten auf, durch welche er seine Ars mee deckte. — Casar machte ebenfalls eine Bewegung, und schlug neben ihm ein Lager.

Um eben diese Zeit kam ein Geharnischter von der einheimischen Legion als Uiberlaufer bei uns an, und brachte die Nachricht mit, Pompejus habe die Ukusber zusammengerufen, und ihnen befohlen, mit gesnauer Prüfung zu sondiren, "wer von der Bürgers"schaft ihm zugethan seie, oder die Feinde begünstige.

. Nach biesem Borgange wurde ber Slav, ber (k) gemeldtermaagen seinen herrn erwürget hatte, in bem eroberten Ategua in einer Mine erwischt, und lebendig verbrennt.

Auch acht gepanzerte hauptleute von ber einheimis schen Legion giengen biesen Zag zum Cafar über, und unsere Reuter geriethen mit ber feindlichen Reusterei in einen Scharmfigel, worbei einige Berwundeste von ben leichten Truppen blieben. — In ber folgenden Nacht wurden brei Staven und ein Soldat von ber einheimischen Legion beim Spioniren entbeckt. Die Stlaven wurden gekreutiget; ber Soldat aber verlor seinen Kopf.

### §. 21.

Den Tag barauf giengen Reuter und von ben leiche ten Truppen zu und über. — An bem nemlichen Taz ge thaten eilf Reuter auf unsere Leute bei dem Wafferhos Ien einen Angriff, und hieben einige bavon nieder: von den übrigen nahmen sie auch einige mit fort. — Acht Reuter von uns geriethen in Gefangenschaft,

Einen Tag hernach ließ Pompejus vier und fies benzig Personen köpfen, weil man sie für Freunde des Cafars hielt; die übrigen aber in die Stadt zurud's führen: all in 120 davon entwischten, und kamen glücklich zum Cafar.

# ğ. 22.

Nach biefen Borgangen machten fich bie Abgeords neten von Burfavole, die in Atequa in die Rrieges gefangenichaft gerathen find , mit Leuten von uns auf den Beeg, um die Auftritte ihren Landsleuten m ergablen, und was fie fich von dem Rn. Dompeius versprechen konnten, da beffen Truppen ihre Wirthe fogar ermuraten , und Bubenftucte nach ber Menge gegen Leute verübten, die fie boch Sicherheits Balber aufgenommen hatten. - Bei ber Antunft vor Ber Stadt, magte es, auffer was in Burfavole eine Beimifch mar, Riemand fonft von unfern Lenten, ob fie gleich jum Ritter » vder Genatorftande gebors ten, in die Stadt ju geben. - Rach vefchiebenen Berbandlungen über die Auftrage ber Abgeordneten tebrten diefe endlich ju den Unferigen por ber Stadt wurud. Allein ein Theil von den Truppen in der Stadt feste ihnen nach, und ermordete fie aus Saffe faeaen die Parthei, die fie ergriffen hatten), bis auf meen. die entwischten , und bem Cafar von bem Borgange Rachricht gaben. - Nach Ategua murben aber Spionen (1) geschickt.

Alls die Spionen die Aussagen der Abgeordneten mit der Wahrheit (in Aregua) hatten übereinstimmen

(1) Das miserunt bezieht fich meines Erachtens auf ben Nominativ von jugulaeunt hier, und ber Sag duo reliqui — bis detulermut; magta wohl; fic unt: Parenthes gelten. sehen, so verursachte diese Nachricht einen Anflauf. — Man verfolgte mit Steinen den Morder der Abgeordneten, und legte Hand an ihn an. "Durch ihn ftan, "de man nun am Rande des Berderbens., Allein kaum war dieser Mensch der Gefahr entgangen, so begehrte er von der Burgerschaft, "man mögte ihn "als Abgeordneten zum Casar geben lassen, er wollte "ihn befriedigen.

Auf die erhaltene Erlandnis machte fich diefer Menfc mit einer Bebedung auf ben Beeg : allein er sammelte eine ziemlich ftarte Dannschaft, und wurde bes Nachts treulofer Beife in bie Stadt eingelafs fen : worauf er ein großes Blutbab anrichtete, und fich nach Ermordung ber Dberhaupter von der Ges genparthei Deifter von ber gangen Stadt machte. -Uibergegangene Stlaven brachten nach der Sand die Nachricht, ...man ftede die Gater ber Burger auf, "Riemand dorfe anders, als entwaffnet, vor den Ball, "eine Menge Ginwohner fluchtete fich von bem Tage "an, ba Atequa übergegangen feie, aus gurcht in "Baturien , und machte fich gar feine Rechnung "mehr auf ben Sieg. - Gienge jemand von unserer "Armee über, fo murbe er bei ben leichten Truppen guntergeftedt, und nur mit fechszehen (Affen) be "foldet."

### 5. 23.

Cafar lagerte fich hierauf nachft bem Feinde, und ließ

tern

ließ eine Linie bis an ben Salzfluß aufwerfen : bei welcher Arbeit die Feinde in starter Zahl von ihrer Anhohe herabstürmten, und viele von une, weil man die Arbeit (m) ununterbrochen fortsetzte, mit den Murfwaffen verwundeten. — Bis (n) endlich, wie Linius spricht, unsere Leute hier etwas wichen.

Als man gegen alle Gewohnheit unsere Wolfer weischen sah, seizen zween Haupeleute von der fünften Legion über den Fluß, und brachten unsere Truppen wieder in Ordnung. Doch Einer von ihnen wurde bei dem Hagel von Mordwassen von oben herab zu Boden gestürzt, als sie muthig mit einer auszeichsnenden Tapferkeit viele Feinde vor sich hintrieben. — Der (0) Uibriggebliebene sieng mit gleichem Muthe zu sechten an, sah sich aber von den Feinden umrins zet, und stolperte gleich beim Ansange des (p) Handsgemenges. — Auf die Bothschaft von dem Falle dies ses Mannes that der Feind mit verstärktem Hausen vinen Angriss : allein unsere Reuter seiten in den uns

<sup>(</sup>m) Deficientibus. Oudendorp hat deimentibus: nach biefem murbe es alfo beigen, weil man fie nicht aufvielt, ben Eboff bei dem herunterftusen nicht auruchpreute,u. f. w.

<sup>, (</sup>a) Dum , meldes ein guter Rober auffatt samen bat. Uibris gens find beinabe alle Robiges an Diefer Stelle verfalicht.

<sup>(0)</sup> Is. Wo vermuthlich etwas vermiffet wird: is, qui reliques ober bergleich. — Die Lesart ift ficher nicht mehr bie athe.

<sup>(</sup>p), Parumper ingreffus. Allein ich tann bier nicht für die. Gute meiner Liberfegung bungen.

tern (q) Gegenden über (ben Fluß), und triebem ihn an den Wall zurück, wo sie bei ihrer übertries, benen Hige, die Feinde in ihren Berschanzungen selbsten niederzuhauen, von den Geschwadern und den leichten Truppen abgeschnitten wurden. Hatten sie sich nicht mit der außersten Tapferkeit durchges hauen, so ware die ganze Mannschaft aufgehoben worden: denn sie waren bei den Berschanzungen so zusammengedrängt, daß sich kaum der Reuter aus Mangel des Raumes seiner Wassen bedienen konnte.

In diesen beiden Borfallen wurden sehr viele vers wundet, unter denen sich auch Alodius Aquiz ben fand. — Doch des Jandgemenges ungeachtet blieb Riemand von uns auf dem Platze, die zween Hauptsleute ausgenommen, die aus Ruhmbegierde zuviel wagten.

# S. 24

Den Tag hierauf fiel ein Scharmutzel zwischen beis den Partheien auf dem Weege von Sorikarte vor. — Wir siengen an, Linien aufzuwerfen. — Pompejus sah, wie ihm durch eine aufgeworfene Redoute die Bemeinschaft mit Aspavien gesperret wurde, wosin man von Ukubis 5000 Schritte hat; und mußte das ber

(9) Inferiore. Welches mahrscheinlicher Boise in das bier unverständliche inseriore, das im Texto ftobe, ausgesautet ist.

ber nothwendiger Weife fich ju einer Schlacht ente Schließen : bem ungeachtet rudte er nicht in die Cbes net fonbern wollte fogar bon feinem Bergruden eine Bobe gewinnnen : worbei er aber ein nachtheiliges Terrein nicht vermeiben tonnte. - Beibe Partheien fuchten hierauf fich ber (gemelbten) Aubobe gu bemachtigen : allein die Reinde wurden gurudgeschlas gen, und in bie (r) Chene geschnellet. Diefer Bors fall entschied ben Siea fat unsere Seite : benn bie Seinde wichen allenthalben, und wir richteten ein gros Bes Blutbab unter ihnen au. Endlich retteten fie fic nicht durch Tapferteit; fondern durch bie Blucht in das Gebirge : abet auch biefer Bufluchtebrt, fo wie lebes andere Rettungsmittel , wurde ihrer Uiberlegen. beit ungeachtet fur fie unnutze gewefen fein, wenn nicht die Racht eingefallen mare. - Bon den leichten Truppen find 324 Mann, und von ben Legionsvoll. tern 138 geblieben , biejenigen ungerechnet , beren Bal.

(e) A Planirie, welches nach der alren Art der dritte Jakiff, und für in Planiriem gilt: allein die Redensatt ware boch etwas ungewehnlich. — Gollte nicht det, docus iniquus, den Pompejus beim Livericken nach dem Bergrucken paffiren mußte, eine Ebene fein: wer nigftens mag eine Ebene für Einen, der nur nach fels nem Plane Gedirge will, und draucht, nie Rechte eine koens iniquas fein. In diese Ebene sind die Bome dejaner dei Ersteigung der Johe, die fie befegen wollten, vom Edsar gurückgetrieben, und dann von der Ebene dreggenaust worden.

(Tasar III, Band)

Baffen und Raftungen herbeigebracht worden find. —: So wurde der Tod der zween hauptleute an dem' vorigen Tage durch diese Riederlage der Feinde gerächet.

# S. 25.

Den Zag bierauf ructen bie (s) Reinde ebenfalls nach dem gemelbten Poften; befolgten aber ihre als ten Maagregelu, und Niemand, die Reuterei aus, genommen, magte fich in bas freie gelb. - Die Reus terei gieng auf unfere Leute bei ben Arbeiten los, Die: Legionsfolbaten fchrien zugleich, fie feien auf jes ben Rall jum Schlagen bereit, und foderten uns auf bas Schlachtfeld beraus, bag man fie faft fur Bolfer (t) halten follte , die zeither ihre Reinde aufgesucht hatten. - Unfere Truppen rudten aus eis nem niedern Thale eine gute Strede vor, und fag. ten auf einer, obgleich nicht fo portheilhaften Rlache, Dofto. Dem ungeachtet batte ber Keind nicht Muth genug, ohne Bedenten auf die Ebene vorzuruden, ber einzige Antist Turpio ausgenommen, der in der Buverficht auf feine (besondere) Leibeftarte und in der Ginbilbung , er feie jedem Reinde überlegen, (vor unfern Truppen) ju prablen auffeng. - Allein Q. Dompeius Miger, ein romifder Ritter von Italis La, trat, wie man von dem Zweitampfe gwischen dem

<sup>(1)</sup> Diese Grelle ift mir unverständlich.

<sup>(1) 3</sup>ch habe hier existimari für existimare, bas im Terte fieht, übersent. So wird die Stelle verftanblich, und bie Werfalfchung war auch leicht möglich.

dem Achill und Memnon ergablt, aus ber Schlachte gum Rampfe hervor. - Beibe Theile fcblogen einen Rreis, weil Antift burch feine Bers megenheit die allgemeine Aufmertfamteit von der Urs beit meg, und auf ben 3meitampf gezogen hatte : ber Sieg amifchen beiben hauptfampfern war unges wiff, fo bag er bem Unfcheine nach bas Schicffal vom gangen Rriege entscheiben tonnte. - Ein jeber (u) als fo begierig und verfeffen auf feine Parthei. . . . fur ben Billen von erfahrnern Mannern und Gonnern ges halten murbe. - Alls man nun bei beren tapfern Beftreben in die Ebene jum Gefechte vorrudte, und big Fanftlich ausgearbeiteten vortrefflichen Schilde fchimmernd . . . . beren Gefecht ohne allen Unftand beinabe murbe unterbrochen worden fein, wenn nicht megen bem ermahnten (x) Unruden ber Reuterei die leiche ten Truppen nachft ben Arbeitern an ben Lagerichans sen gur Dedung poffirt gewesen maren.

Unfere Reuter wurden bei ihrem Rudzuge ins Las ger vom Feinde auf das hitigfte verfolgt: allein man erhob unfererfeits ein allgemeines Gefchrei, und fturgs te auf die Berfolger, die berohalben fich voller Furcht mit vielem Berlufte bei der Retirade ins Lager zogen

D 2

5. 26.

<sup>(</sup>u) Der Tert ift bis an bas Ende vom 5 wieder vollet Luden ober Berfalfbungen.

<sup>(</sup>a) Davon fommt in bem Tepte, wie er jegeift, tichte von .

#### §. 26.

Lafar theilte 13000 Sesterzien unter bas Geschwas ber des Rassius für ihre bezeigte Tapferkeit aus. — Der Rittmeister bekam fünf goldene Halbketten, und die leichten Truppen 10000 Sesterzien.

An eben diesem Tage giengen die romischen Ritter A. Bab, R. Slav, und A. Trebell, alle gebohrne After, die fast mit Silber bedeckt waren, zum Cafar über, und brachten die Nachricht mit, "die Ritanter in dem Lager des Pompejus hätten sich insgeansammt verschworen gehabt, überzugehen; seien aber "von einem Stlaven verrathen, und festgesetzt wors, "den. — Sie hätten sich eine Gelegenheit ausgesehen, "und wären entwischet.,

Auch ein Brief vom An. Dompejus, ben er nach Ursao schicken wollte, wurde an diesem Tage aufgesfangen, der Folgendes enthielt: "Euer Wohlbesinden "sollte mir lieb sein: ich für meine Person gehabe mich "wohl. — Obschon wir glücklicher Weise unsern Wuns, sichen gemäß den Feind zurückgetrieden haben, so "würde ich doch noch eber, als ihr vermuthet, mit "dem ganzen Kriege schon fertig sein, wenn er sich "nur ins freie Feld wagte. Allein er hat nicht Muth "genug, mit seinen Rekruten die Gebirge zu verlassen, "und suche nur, in der Hoffnung seine Bedürftnisse "von und zu erhalten, den Krieg in die Länge zu zies "hen. In dieser Absicht hat er eine Stadt nach det

"andern belagert, und versieht fich baraus mit Lebens. "mitteln. Ich werde demnach die Stadte von unses, "rer Parthei schuften, und baburch dem Ariege in turs "zer Zeit ein Ende machen. Inzwischen bin ich ents "schlosen, euch mit (einigen) Roborten zu verstärken. "Erhält der Feind von unserer Seite keine Lebenss, "mittel mehr, so muß er sich nothwendiger Weise zu "einem Treffen bequemen.,

# 5. 27.

Hierauf wurden und einige Reuter, wahrend daß nufererseits alle Augenmerte unbedachtsamer Weise auf die Arbeiten allein gerichtet waren, bei dem holz-fallen in einem Delgarten niedergehauen. — hinges gen giengen Stlaven vom Feinde über, und erzählsten, "seit dem Treffen am dritten Marze bei (y) So. prizia herrsche eine große Furcht unter der feindlichen "Armee: Atzius Var habe das Kommando in den "umliegenden Schanzen."

An eben diesem Tage brach Pompejus auf, und lagerte sich in dem Delgarten Sispal gegensüber. — Auch Casar nahm den nemlichen Weeg: doch vor dem wirklichen Aufbruche ließ sich der Mond am sechs Uhre am Firmamente seben. — Nach gesischehenem Aufbruche detaschirte Casar ein Kommans do nach Ukubis, mit der Ordre, diesen Ort, den Dom-

(v) § 24. wird ber Ort Soricacia genennt : meldes ift mun ber rechte Ramen ?

Pompejus verlassen hatte, einzukschern, und alsbann wieder ins Hauptquartier zu marschiren; hierauf that Casar einen Angriss auf Ventispont, welcher Ort sich ergab. Der Marsch zieng alebann nach Karruska, wo er dem Pompejus gegenüber ein Lagerschlug. — Diesen Ort ließ Pompejus in Brand stes den, weil man hier seinen Truppen die Thore gessperret hatte.

Sier murde ein Soldat, ber feinen Bruder in (uns ferm) Lager ermordet hatte, von unfern Leuten aufs gefangen, und zu todt geprügelt.

Mit bem Schluse dieses Marsches erreichte man die Sbene bei Munda, und Casar schlug sein Lager bem Pompejus gegen über.

# S. 28.

Den Tag barauf wollte Cafar eben mit seiner Ars mee aufbrechen, als die Spionen die Nachricht eins brachten, Dompejus seie um die dritte Nachtwache in Schlachtordnung gestanden. — Auf diese Nachricht ließ Cafar die Blutsahne aussteden. — Dompejus war beswegen mit seiner Macht ausgerücket, weil er seinen Anhängern in (z) Versao am vorigen Tage (s)

.

<sup>(</sup>a) In f s6. wird biefe Stadt Urfa o genennet.

<sup>(</sup>a) Nach der Berbefferung von bem hrn. Morus, ber bie fonft duntle Stelle baburch verftandlich machet : quod v. civitatis, qui fuisseur fantores antea litteras miserat &c.

gefdrieben batte, "Cafar bielte fich in bem Gebir-"ge , weil feine Urmee großtentheils aus Refruten "bestande." - Diese Radricht bestartte die Ginmobs ner febr viel in ihrem Muthe, und Dompejus glaub. te bei diefer Ginbildung, alle Sinderniffe überfteigen au tonnen : benn bei feiner Stellung mar er burch ben Ort und Stadtmall gebedet : weil fich nach uns ferer Ergablung oben auf dem Bergrucken Bugel erbeben, obne von Chenen burchichnitten gu fein.

# S. 29.

Sier borfen wir feinesweege übergehen, wie es bamals zugienge. - 3wischen beiben Lagern lief eine Rlache von 5000 Schritten bin, fo daß Dompejus burch zwei Stude, burch bie Stadt auf der Unbabe und bas . Terrein, geschützt mar. - Die Rlache murbe in ihret Richtung nach dem Lager des Dompeius nachft bems feiben gang gleich, und ichloß fich an einen Bach . burch ben die Unnaberung 'an bas Lager außerft erfcmeret murbe : weil er rechte an Gumpfen und Bruchen vorbeilief.

Alls Cafar ben Reind in Schlachtordnung fteben fab, fo ermartete er gang ficher, er murbe bis in bie Mitte ber Ebene gum Schlagen vorruden , welche beiden Theilen vor Angen lag, und fich überbas vortrefflich fur die Reuterei ichicte. himmel und Dets ter war beiter, fo daß beinabe bie unfterblichen D. 4

Sotter einen fo fcbnen und erwinfcten Zeitpuntt jum Treffen mußen bestimmt haben.

Unfere Bolfer fiengen an fich ju erfrenen: doch auch Einige geriethen wegen ber Ungewißbeit, mas bas Berbangnis nach einer Stunde (allenfalls) über fie alle verfügen murde, in die fie bei der gegenwartis gen lage perfetet maren, in Corgen. - Unter folden Bemuthebewegungen rudten wir gegen bas Schlachte feld por , und bachten nicht andere , ale ein Gleiches wurde auch feindlicherfeits gefchehen. - Doch unfere Reinde hatten nicht Muth genug, fich uber 1000 Schritte von bem Stadtmalle ju entfernen, und (b) mas ven entschloßen, nur in der Rabe des Baltes ju fchlas cen. - Unfere Bolter rudten bemnach (allein) por. -Die Begend felbsten batte c) an verschiedenen Orten fcbne Unlagen ju einem Schlachtfelbe, bag man fic ben Reind manfchen mußte, um bier ben Gieg gu ers vingen : allein ber Reind wich nicht von feinem zeite her bevbachteten Plane, und blieb auf ber Sobe ober nachst ber Ctabt. - Auch ba fich unfere Bolter bem Bache genabert hatten, fuchte er fich noch immers fort, burch feine vortheilhafte Stellung zu beden.

S. 30.

<sup>(6)</sup> In que: vermithlich folle es beifen and ober ideires quod ober bergleichen.

<sup>(</sup>s) Wenn ich außerft ben Gebanten bes Schrifthellers errathe. Wagner übergieng biefe Stelle.

# **§.** 30.

Der Reind frand mit breigebn Legionen in Schlachts ordnung, und batte feine Rlante mit ber Reuterei nebft 6000 Mann leichten Truppen gebect, ohne bie Silfevolter gu rechnen, die beinahe noch einmal fo ftart maren, - Unfere Dacht bestand aus achtzig Roborten, und acht taufend Rentern. - Bir maren (unterdeffen) bis an bas nachtheilige Zerrein am Enbe ber Rlache vorgerudet, und ber Reind ftand auf ber Unbobe folachtfertig, fo baff man nicht ohne gros Be Befahr meiter bergauf marfcbiren tonnte. - Ca. far fab biefes mobl ein . und ließ bier Salt machen , um nicht burch eigene Schuld und Unversichtigfeit in Gefahr zu laufen. - Unfere Truppen murden bei dies fer Ordre ungehalten , boff man fie an ber Schlacht bindern wollte. - Der Reind felbft murbe bei bem gemachten halte muthiger, in ber Ginbilbung, man bielte aus Rurcht vor feiner Dacht beim Borruden jur Schlacht ein , und verließ feine vortheilhafte Ctels lung, fo daß man ihm, jedoch nicht sonder große Gefahr , beitommen tonnte. - Die gehente Legion Rand ihrer Gewohnheit gu Rolge auf Cafars rechtem Blugel, Die britte und funfte Legion fammt allen Silfevolfern und ber Reuterei auf bem linten. -Der Ungriff geschah mit einem ftarten Geschreie.

# 5. 3T.

Wir waren zwar dem Feinde an Lapferteit überlegen, dem ungeachtet vertheidigte er fich voller Muth

bei feiner Stellung auf ben Unboben. Das Gefdrei, wie auch ber Ungriff mit Abschlauberung ber Burf. maffen mar auf beiden Seiten ftart, fo dag faft uns fere Leute an bem Siege ju verzweifeln anfiengen : benn fein Theil gab, wenn man fie miteinander vergleichen follte, an Seftigfeit beim Choffe ober an Star. te bes Befdreies, wodurch man doch die Reinde am Eiften zu erichrecken pfleget, bem andern etwas nach. Dbichon nun beibe Wartheien in ben gwo Urten (gu Rufe und zu Pferde) ju fechten (d) gleiche Tapfers Beit zeigten, fo murbe boch eine Menge feindlicherfeits mit ben Burfmaffen niedergefallet, und aufgethurs met. - Die zehente Legion, die auf bem rechten glus gel, wie mir icon (e) ermahnet haben, fand, mar gwar an Mannichaft febr fcmach , bem ungeachtet perurfachte fie bei ben Reinden wegen ihrer (befann. ten) Tapferteit große Kurcht, und bedrangte fie ibs rerfeits ungemein, fo bag bie feindliche Legion bier rechts ju nach bem Referveforps gewendet murbe . damit wir nicht in die Rlante einbrechen mogten. -Sobald biefe zu weichen anfieng, hieb Cafars Reutes rei in ben linken Rlugel ein : allein Diefer Rlugel feste (f) fich fo tapfer jur Gegenwehre, daß man bier gar nicht

<sup>(4)</sup> Sier ift bie Tapferkein auf beiben Seiren gleich : im Anfange bes & find Cafars Leute tapferer.

<sup>(</sup>e) Gieb S. 36.

<sup>(1)</sup> Saft follte man glauben, ber Verfaffer babe ein Melfind von einer bunteln und verwirrten Schreibart barftellen wollen.

nicht in die Schlachtordnung eindring en fonnte. -Das Gefdrei mit einem Gemifche von Ceufgern, und bas Rlirren ber Degen, bas in ben E) bren ericoll. erfüllte bie jungen Soldaten mit Aurcht und Schroden. Dier fließ, wie Ennius fpricht, guß an guß, und Baffen preliten mider Baffen. - Enblich brachten unfere Bolter Die Reinde ihrer fo farten Gegenmebre ungeachtet jum Weichen. Un ber (Stadt fanden fie jest Sous. - Satte man nicht feindlicherfeits Die Retirade nach bem Orte genommen, wo fie gum Treffen ausgerudt maren, fo mare em Bacchus Refte, an welchem bas Treffen vorgefallen mar, die gange feindliche Macht auf ber Alischt aufgeries ben worden. An die dreifig taufend Mann Tobte und noch barüber bedten bas Schlachtfeld: und aus Ber bem Cabien und Atzius Dar, bie Cafar feiers lich gur Erbe bestatten ließ, blieben bei 3000 Rits ter, theile gebohrne Romer, theile aus ber Droping. Unfer Berluft an Reutern und Aufgangern belief fich auf 1000 Mann, und beilaufig auf 800 Bermundete. Dreizehn Abler nebft anbern Reldzeichen und Ruthenbufcheln murben erbeutet. Siebengeben Generale geriethen in die Rriegsgefangenschaft. - Ginen folden Ansgang nahm diefes Treffen.

#### 5. 32.

Munda war bei diefer glucht gur Metirabe bes frimmt; baher unfere Leute genothiget maren, ben Ort mit einer aufgeworfenen Linie einzuschließen. —

Won den feindlichen Ruffungen... Unstatt des Rafen wurden Erschlagene; und anstatt der Faschinen Schils de nebst Wursspiesen für den Wall aufgehänset. Auch die Gebliebenen, ihre Schwerder und Dolche und die Häupter in einer Reihe, alle gegen die Stadt zu....
(g) Furcht der Feinde... und Zeichen der Tapferkeit vor sich sähen, und mit dem Walle die Feinde einsschlößen.... So haben die Gallier mit ihren Trasgulen und Mursspiesen die Stadt umgeben, und auf den Leichnamen der Gebliebenen bestürmt.

Der junge Valer floh mit einigen Reutern aus bem Treffen nach Rorduba, und brachte bem Bertus Dompeius, der fich daselbst aufhielt, die Rachricht pon bem verlornen Treffen. - Dompejus theilte bei Diefer Bothichaft alles bei fich habende Geld unter die Reuter, die um ihm waren, aus, und gab bei ber Burgerschaft vor, "er gienge jum Cafar, mit ibm in Friedeneunterhandlungen ju treften,, : worauf er in der zweiten Nachtwache ben Ort verließ. - allein unfer In. Dompeius eilte mit etlichen Rentern und Rufgangern gu ber Flotte nach Rarteja, welches 170000 Schritte von Rorduba liegt. — Als er fich bis auf acht (romifche) Deilen biefer Stadt genabert batte, fertigte D. Ralvis, ber guvor in bem Lager des Dompejus bas Rommando geführet hatte, einen Bothen in deffen Ramen ab. (mit bem Anfuchen) "man

(6) Lauter Luden ober Berfulfdungen bei biefer intereff fanten Stelle.

man follte ihm bei ben franklichen Umftanden, win benen er sich dermalen befande, eine Senfte schis, den, um sich nach ber Stat tragen zu lassen...— Auf diesem abgeschickten Briefe wurde Pompejus in einer Senfte nach Rarteja gebracht. — Sein ganzer Anhang fand sich (fogleich) in dem Saufe ein, in das er sich hatte tragen lassen : benn man glandte, Riesmand wüßte etwas von seiner Ankunft, um seine Entschließungen in Rücksicht des Krieges zu erfahren. — Bei dem Zusammenlause des Bolkes sprang Pompejus aus der Senfte, und warf sich ihm in die Arme.

# Ď. 33.

Cafar radte nach ber Schlackt und Einsperrung ber Stadt Munda vor Rorduba, wo fich die Flacht: linge bei der Riederlage (des Pompejus) der Brücke bemächtiget hatten. — Bei unferer Ankunft rief man uns spottisch zu, "wir seien ja in dem Treffen dis "auf wenige zusammengsschmolzen, wohn unsere "Flucht gienge.,? — Es erfolgte ein Scharmügel wer gen der Brücke. — Casar gieng über den Fluß, und schlug ein Lager.

Stapula, der Jauptanführer von allen aufruhrigen Stlaven und Freigelaffenen, ließ bei feiner Ans
tunft zu Rorduba, wohin er fich nach det Schlacht
begeben hatte, feine Stlaven und Freigelaffenen zus
fammenzukommen, hierauf einen Scheiterhaufen ets

richten, und ein ungemein prachtiges Abendmahl auftis schen, worbei er sein bestes Tischzeug aufzudecken bes sahl: aledann theilte er sein Gold und Silber dem gegenwärtigen Stlavengesinde aus, und setzte sich vor der Zeit an Tisch, worbei er sich einmal über das ans dermal mit Salben von Weihrauche (h) und Narsden begoß: und zuletzt sich von einem Stlaven ers morden; vort einem Freigelassenen aber, der sein Beischläfer gewesen war, den Scheiterhausen anzumden ließ.

### §. 34.

Cafar schlig kaum sein Lager vor Korduba, als in dieser Stadt zwischen seinem Anhange und den Freuns den des Pornpesus Zwistigkeiten entstanden, so daß das lermende Geschrei fast bis in unser Lager erthönste. — Unter den Legionen in dieser Stadt waren eis nige aus den Liberlaufern und den Stadt waren aus der Stadt, denen Ser. Pompesus die Freiheit geschensket hatte, errichtet worden, und diese seizen sich bei Casars Ankunst zur (i) Gegenwehre: auch die dreiszehente Legion machte Anstalten zur Vertheibigung der Stadt; denn bei den schon ausgebrochenen Zwisstigkeiten bestigte sie einen Theil des Stadtwalles und der

<sup>(</sup>h) Andere lefen vinum & nardum. Bei biefer Lesart mire be es heißen : er schuttete fic ohne Maaß Wein mit Narden vermischt ein.

<sup>(</sup>i) Defendere, anstatt beffen Dubenborp descendere bat, meldes mohl bier finnlos fein mogte.

ber

ber Tharme. — Man schickte wiederholtermaaßen Absgeordnete an den Cafar, die Legionen zu Unterftustung seiner Parthei in die Stadt einrücken zu lassen. Raum bekamen die Uiberläuser davon Nachricht, sosteckten sie die Stadt in Brand. — Allein unsere Lenste jagten sie zurück, und hieben in der Stadt an die 22000 Mann davon nieder, ohne was noch vor der Stadt geblieben ist. — So wurde Casar Meister von der Stadt.

Wahrend Cafars Aufenhalt in Rorduba thaten die nach der Schlacht (in Munda) unserer gethanen (k) Erzählung zu Folge eingeschlossenen Roller einen Ausfall, und murden mit einem starten Verluste in die Stadt zurückgetrieben.

## S. 35.

Auf bem Mariche nach Siepal zu kamen bem Cafar Abgeordnete von dieser Stadt entgegen, und bathen um Gnade. — Nach zugesagtem Schutze legte Cafar ben Generallieutenaut Ranin mit einer starken Besatzung in den Ort, und lagerte sich vor dems selben. — Ein guter Theil der Stadt war auf der Seite des Pompejus, und mit der Besetzung der Stadt durch Casars Truppen unzufrieden. — Dies se (1)... in der Stille einen gewissen Philo, den so eiferigen Anhänger von der pompejischen Parthei,

<sup>(</sup>k) Gieb f. 33.

<sup>(1)</sup> Bermuthlich eine Lude.

ver in ganz Lustanien bekannt war. — Diefer Menich machte sich bemnach, ohne baß jemand von ber Besatzung etwas davon wußte, nach Lustanien, und begab sich nach Lenium zum Casil Viger, mit dem Zunahmen Barbar, der eine starke Mannschaft Austanier auf den Beinen hatte. Hierauf wurde er wieder des Nachts über den Wall in die Stadt aufgenommen, die Wachen und Besatzung nies dergehauen, und nach gesperrten Thoren die Feindser ligkeiten auss Neue angefangen.

# **§**. 36.

Während diesen Borgangen thaten die Rartejer bem Cafar durch Abgedronete zu miffen , Pompes sus seie in ihrer (m) Gewalt, und dachten durch dies se Gefälligkeit ihr voriges Wergeben gegen den Cafat burch Sperrang der Thore wieder gut zu machen.

Die Lustanier setzen indessen die Feindseligkeiten ununterbrochen in der Stadt Bispal fort. — Cafat sah vor, die Stadt murde, im Falle er mit Gen walt eindringen wollte, don der Kanaille in ders seiben angestedt, und der Wall zu Grund gerichtet werden e er hielt demnach in der Nacht einen Kriegen rath, und sah ganz gleichgiltig einem Ansfalle det Lusitanier zu, obgleich diese sich nicht einbilderen, das Casar seine Absiehren darbei hatte. — Die auss gesallenen Truppen stedten demnach unsere Schiffe

ip bem Batis in Brand, und zogen fich wieder, mahe rend daß unfere Leute (mit dem Lofchen) bei dem Brande beschäftiget waren, jurud: allein unfere Reunterei bieb fie (auf dem Rudweege nach der Stadt) gusammen.

Auf diesen Borgang gerieth wieder die Stadt uns ter Cafars Bothmäßigkeit, und dieser brach nach Afta auf, welche Stadt fich durch eine abgeschickte Gesandtschaft ergab.

Auch eine gute Anzahl von denen, die sich nach bem Treffen in Munda geworfen hatten, faste wegen ber langen Blottade ben Entschluß, sich zu ergeben wund weil diese Mannschaft in eine Legion einregistrirt war, so verschwuren sie sich, alle in der Stadt sollten bes Nachts auf ein gegebenes Zeichen ausfallen,... jene (n) ein Blutbade in dem Lager anfangen. Auf diese Nachticht wurde die Nacht darauf in der dritaten Nachtwache die Parole bekannt gemacht, und als te vor dem Walle zusammengehauen.

### S. 37.

Unter ber Belt ba Cafar bei feinem Fortraden bie abrigen Stabte angriff, theilten fich bie Großen in

<sup>(4)</sup> Bermuthlich eine Lude im Certe bier : wenigstenst febe ich nicht, wie ber San illi exdem i. e. administrarent mit bem Borbergebenben paffe.

<sup>(</sup>Cafar III. Band.)

in Karteja wegen bes Pompejus in Fakzionen. Ju ber Einen schlugen sich jene, die die (0) Gesandtschaft an ben Casar abgeschicket hatten; zu ber andern die Begünstiger von der Parthei des Pompejus. — Es folgte ein Austauf. Die Thore wurden beseiget, und ein großes Blutbade angerichtet. Pompejus bemächtigte sich unter der hand zwans zig Rriegsschiffe, und machte sich, obgleich verwuns bet, fort.

Didius, ber Abmiral von Cafars Flotte za Gades, machte bei der erhaltenen Nachricht davon fos
gleich Jacht auf ihn: Fußvölker und Reuter schifften
eilends nach. — Nach einer Fahrt von vier Tagen
wurden auch wirklich die Flüchtlinge eingeholet. Sie
legten sich eben ans Land, weil sie bei ihrer Abfahrt
von Karteja ohne alle vorhergehende Zurüftungen
kein Wasser hatten. — Didius stieß bemnach, da
man die Schiffe mit Wasser versah, auf sie, und
steckte sie an; doch nahm er auch einige davon weg.

### S. 38.

Pompejus entwischte mit einiger Mannschaft, und warf sich in einen Ort, ber an sich selbsten schon wohl verwahrt war. — Die vorausgeschickten Spionen gas ben den Reutern und Rohorten, die zum Nachseten betaschirt waren, Nachricht davon. — Der Marsch wurde Tag und Nacht ununterbrochen fortgesetzt. — Domo

Dompeius war an ber Schulter und bem linten Beis ne ftart permundet; und hatte auffer bem noch ben Rug pertretten, welches ibm die Rlucht am Deiften erschwerte. - Er murbe berohalben in einer Sanfte (p) fortgeschleppt. - Die Lufitanier murden fogleich, fobald fie Cafars Boller entbecten, von ber Meus terei und ben Roborten nach Rriegemanier eingeschlos Ben. - Dem Orte felbften mar es febr fcmer beigutoms men. - Allein weil man unfererfeits ben Dompeius bei ben Truppen mabrgenommen hatte, fo griff man ohne Bergug Diefen an fich fo permabrten Dos ften, in den fich Dompejus geworfen hatte, an, ob. icon biefen Ort wenig Manufchaft (q) burd Unführung aum Angriffe von oben berab batte vertheibigen tonnen. - Wir wurden bei unferer Unfunft gurudgefchlagen ; worbei uns die Reinde bitig verfolgten . und jes ben Berfuch hierauf bergauf ju fteigen fogleich erfchmer-Bei den wiederholten Angriffen fühlte man ends lich die große Gefahr bei biefem Unternehmen; und Die

(p) nach ber Lesart: ita in lettica ferebatur, die einige Robises haben. Undere haben hier : ita lectica, a zurre qua effet adlams, in ea ferebatur. Welches mobl einen Bezug auf den 5 30 haben mogte: Pom pejus wurde namlich in der Sanfte, in der er in dem gemeldten S. von einem Borwerfe nach Rarteja gebracht worden war, weiter getragen.

(9) Es ift hier im Terte eine Verfälschung. — Magna muleitudine ift offenbar nicht anpassenb. Ich habe deswegen bei der Uibersenung non hinzugedacht, welches
der Lage angemässen ist, und von den Abschreibern
bat leicht können überseben werden.

Didius steng beröhalben an, ben Oft mit Schans gen einzuschließen. — hierauf wurden mit gleicher Beschwindigkeit die Schanzen bergauf zu errichtet, so daß man es bei gleichen Northeilen mit dem Feinde aufnehmen konnte: allein er nahm bei Erblickung dieser Anstalten die Flucht.

# **§.** 39.

Pompejus war unferer Erzählung (r) zu Folge seiner Wunden und bes vertrettenen Außes wegen auf seiner Flucht gehindert, und konnte sich auch nicht bei den bbsen Wegen (in dieser gedirgigen Gegend) eines Pferdes oder Wagen bedienen. Seine Bolter wutz den nach (s) Vertreibung aus diesem vermahrten Posten, und dem Verluste ihred Schutzortes auf allen Geiten niedergefähelt. Er versteckte sich in ein Thal und eine Hohle, einer tiesen Gruft gleich, wo man ihn nicht so leicht wurde gesucht haben, wenn nicht die Gesangenen den Aufenthalt verrathen hätten. — Er wurde demnach hier umgebracht. — Casar war das mals zu Gades. — Den zwölsten April wurde sein Ropf nach Sispal gebracht, und zum Schaue aus, gestellt.

#### 9. 40.

Nach bem Tobe bes jungen An. Pompejus gieng ber oben (t) gemelbte Didius, dem biefes freudige Loos

<sup>(</sup>r) Sieh S. 38.

<sup>(8)</sup> Exclufa. Bermuthlit exelag.

<sup>(</sup>t) Gieb S. 37.

Love war gu Theile geworden, in bie nachfte Schane ge jurid, und jog einige Schiffe and Land, fie ausbeffern zu laffen. - Die Lufitanier, die aus bem Blutbabe entfamen , fammelten fich unterboffen wieber, und giengen mit einer betrachtlichen Dacht, bie fie zusammengebracht batten, auf den Didius los. -Dbicon nut biefer feine Augenmerte (hauptfactlich) auf die Gicherheit feiner Schiffe verwendete, fo murbe er bennoch anweilen bei ben baufigen Streifereien bes Reindes aus feinem Fort gelodet. Man machte berohalben feindlicherfeits bei den taglichen Scharmus Beln Anschläge auf die Schiffe , und theilte fich in brei Saufen. - Ein Saufen pafte auf Belegenheit, Die Schiffe angufteden; ber andere follte nach erred. tem Brande alle Sbicher (n) gurudtreiben. - Diefe beibe Saufen hatten eine folche Stellung genommen, baf fie von Diemanden bemertt ben Angriff vorneh. men fonnten. - Alle bemnach Didius ans feiner Schange rudte, ben britten Saufen ber Quffranier gu verjagen , murben bie Schiffe auf ein gegebenes Brichen von den Lufitaniern in Brand gestecket : eben ba unfere Leute aus bem Forte ausmarfchirt ivaren, und den Reind verfolgten, bet auf bas nemliche Beichen eine (verftellte) Klucht nahm. - Der Sinter. halt fiel ihnen unterbeffen mit Befdreie in ben Ruften.

Didius blieb nach vieler bewiesenen Tapferteit mit einer Menge von seinen Truppen auf bem Platze. — Einige sprangen in die Rahne, die nachft dem Lande hielten; eine ftartere Anzahl schwamm aber nach ben

<sup>(</sup>a) Repeterend Vermuthlich muß es repetterent heihen.

Schiffen, die vor der Abebe lagen, und suchten nach gelichteten Untern in die hohe See zu rudern. Das burch entgiengen fie dem Tode. — Die Lusitanier machten sich über die Beute ber. — Casar gieng von Gades nach Sispal zurud.

#### S. 41.

Sabius Marimus war unterbeffen auf Cafars Orbre bei (x) Munda fteben geblieben, um bie Trups pen in diefer Stadt mit Schangen immer naber eine auschließen, und die Feinde, die fich alle Beege und Ausgange versperret fahen, beschlofen unter (y) fich... nach einem ziemlich ftarten angerichteten Blutbabe eis nen Ansfall thaten. - Unfere Leute benütten die Gelegenheit, ben Ort megzunehmen, und machten bie übrigen, 14000 Mann an der Bahl, ju Rriegegefans genen : worauf fie nach Urfao aufbrachen, welches eine ftarte Reftung ift, und durch feine hobe Lage, an der Kunft und Natur gemeinschaftlich Theil batten , den Reind vom (z) Ungriffe abichrodt. Dargu tommt noch ein großer Bortheil fur die Stadt. (Bei den Belagerungen) trifft man namlich in ber gangen Begend auf 8000 Schritte weit, die Stadt (a) Munda allein ansgenommen, fein Baffer an. Aufferdem find hier

auf

<sup>(</sup>x) Ad Mundam prafidium obpugnandum. Das Borwort ad muß entweder zweimal gesethet werden ad Mundam ad prasidium &c. oder Davisens uud Dudendorps Berbesterung Statt finden Munda ad p. obp. veliquerat &c.

<sup>(7)</sup> Bericbiebene Luden im Terte.

<sup>(</sup>z) Unftatt ad obpugnandum muß es heißen ab obpugnande.

<sup>(2)</sup> Rad andern Lesarten mare anftatt Munda Urfao au verfteben.

auf 6000 Schritte weit keine Materialien zum Balle, und Baume zum Baue der Thurme zu finden : und Pompejus hatte endlich, um die Behauptung des Ortes besto mehr zu sichern, alle Baume um die Stadt herum abhauen, und in die Festung führen lassen. Unsere Leute mußten demnach von dem erst kurzslich eroberten Munda ihr Holzwerk kommen lassen.

### 5. 42.

. Indeffen da biefes bei Munda und Urfao vorgieng, bielt Cafar ben andern Zag nach feiner Unfunft von Bades an bas zusammenberufene Bolf zu Sispal fole gende Rebe. "Er habe fich Diefer Proving bei dem Antrita ate feines Umtes als Gefällevermefer vor allen andern "Provingen angenommen, und ihr damals alles moglie "de Bute ermiefen: - bei ben wichtigern Doften, als " Prator, ben er bierauf erhalten hatte, habe er die Auf-"lagen, mit denenffie Metell beschweret hatte, bei dem "Senate abgebittet, und von ben Gelberlegungen bie Droving befreiet; auch habe er zugleich bas Protekto-"rat von biefer Proving angenommen, vielen Gefandt. pidaften bei bem Senate Audiens verschafft und fich "durch die übernommene Bertheidigung fowohl bei ihren , Staatsangelegenheiten, als auch bei den Bortommene "beiten mit einzelnen Personen viele Berdruflichkeiten "mit andern jugezogen: als Ronful endlich babe er, feiner "Entfernung ungeachtet, ber Proving fo viele Bortheis "le, ale moglich gemefen feie, verschaffet, - und bene "noch habe er in dem gegenwartigen Rriege fo wie in den "Beiten vorher icon feben muffen , bag man an alle era

"wiefene Gutthaten nicht mehr bente; ja foger gegen "ibn und Rom undankbar feie. - Ihr babt bei eueren "Renntniffen vom Bolferrechte und ber romifden Berafaffung gleich Barbaren eure Sanben an Rome une "perletliche Dbrigfeiten einmal über bas anderemal an-"gelegt, und am hellen Tage den Raffius (b) mitten "auf dem Martte boshafter Beife ermorden wollen. -"megen eurem ewigen Abichene und Safe gegen Rube "und Rrieden burfte Rom feine Legionen nie aus enes grem Lande entfernen. - Ihr haltet euere Gutthater "für Uibelthater, und Dighandler von eurer Droving "får Gutthater. Ihr habt berodalben meber bei bem "Rrieden in Gintracht leben, noch im Rriege Tapferteit "bezeigen tonnen. - Der junge In. Dompejus mar "auf feiner Rlucht als eine Privatperfon in euer Land "aufgenommen morben, und boch burfte et fich bei euch "ber Radges und ber Gewalt einer gebietenben Obrigfeit "anmaßen. Er hat bei euch mit dem Berlufte fo vieler rb. "mifchen Barger Silfevoller gefammelt, - auf eurem "Antriebe bie Felder und die Proving verbeeret. - Auf "mas gabitet ihr denn, um auf ben Gieg hoffen gu ton. "nen ? Buftet ihr benn nicht, wenn ich mit meiner "Macht follte aufgerieben werben, bag noch gebn Rea "gionen bem romifchen Bolte abrig bleiben, bie nicht "allein euch die Spige bieten, fondern fugar ben bims "mel felbften umftargen tonnten ? - Durch ben Rubm "und Tapferteit. . . . (c)

Un is

<sup>(</sup>b) Gieb Alexanbriner Rrieg G. 52.

<sup>(4)</sup> Der Reft fehlet.

# Nustug bes neuen Avertiffements

von ben

Uebersetungen der Briechen und lateiner.

Die alten Schrifteller merben theils um ber Sachfennt-nig, theils um ber Feinheit ibrer Sprache, ber Schonbeit ihrer Gebanten zc. gelefen. Richt jeder tan diefe bor-ereflichen Schriftfteller lin ber Originalfprache lefen, ber fie Doch zu lefen municht, für diefe Rlaffe bleibt nichtstubrig, als gute Meberfenungen ber Alten zu lefen und von biefer Geite hat die Bermannische Buchhandlung bas Bedurfnis mander Litteraturfreunde befriediget, welche feit 1780 fich bemubet hat, eine Cammlung ter beften Ueberfetungen ber griechis fchen und romifchen profaischen Schriftsteller berauszugeben. Smar bat man befurchter, bag Ueberfebungen ber Alten ber Erlernung ber Sprachen im Driginal binderlich und ichablich merden fonnten ; allein felbft Sunglingen fan eine Heberfegung nuglich fenn, benn fie feuert ibn an, bas Driginal felbft zu lefen und die ihm aufftoffenden Schmurigfeis ten bu überfleigen. Uebrigens gemahrt eine gute Ueberfe-Bung, eines alten Schriftftellers boch auch mehr Rugen, als viele Romane, womit bas Publifum feit einigen Jahren fo febr überichwemmt wird ; eine Birfung, Die feinem Jugenblehrer und feinem Freund guter Lecture aleichaultig fenn fan.

An die Stelle des feel. hrn. Stroths, als herausgeber der griechischen Schriffteller, bat hr. Professon Sepbold in Buchsweiler die Aufsicht übernommen, an den sich alle diesenigen zu wenden haben, die etwan neue Uebersetungen aus dem Griechischen machen wollen. In Betref der Uebersetungen der alten Lateiner haben sich die etswaigen Mitarbeiter an hrn. Professor Oftertag in Regensspurg zu wenden. Ohne beren Gutbeisung der Verleger in beiden Fachern nichts zum Druck übernimmt; ein Umsfand, der für die Gute und Areue der Arbeit Bürge sepn kan.

Won ben Ueberfenungen ber griechischen Schriftftel-Ier find folgende Theile ericienen:



Die romische Bahl zeigt ben Theil ber Samme Inngen an. Beibe Sammlungen find in einerlen Oftay Kormat und mit doppelten Titeln, beren einer ber SammlungesTitel , ber andere aber ber Ditel bes Autore felbft ift, feber fann benm Eine binben beibe oder auch nur ben Titel bes Buchs allein vorbinden laffen. Liebhaber, bie eine ober Die andere Sammlung fich noch anzuschaffen gebens fen, erhalten jede um ben bengesegten niedrigen Cubfcriptionspreis, im Sall bie gange Sammlung aufammengenommen und baar bezahlt wird. Gin: gelne Theile aber fonnen nicht anders, als um ben labenpreis an die Richtsubseribenten abgeges Da aber ber Dioder, Dio Caffius ben merden. und Plinius Maturgefchichte vollstandig und ges endigt find, fo ift man erbothig, biefe 2 anfchnlis chen Bucher bis ju Mern 1788. noch um ben bengesegten niedrigen Preis zu erlaffen , nachber aber wird feines anders als um. ben erhöhten Las benpreis einzeln meggegeben...

Unter ber Prefe find; jur griechischen Cammlung;

herodot ater Band, ber 3te wird gleich brauf folgen

jur lateinifchen Cammlung:

Ewetonius iter &. bem ber 2te Band anch balb folgen wird. Was für Autoren nach diefen folgen werden, wird man nicht ermangeln anzugeigen. Ich freue mich, bas ich Gekegengehabt habe die Schmidtische vortrestiche fepung der Briefe Plinius als ein Berland

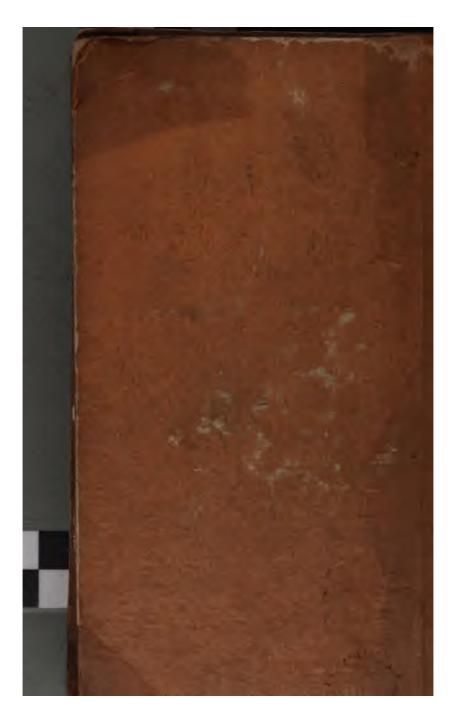